

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



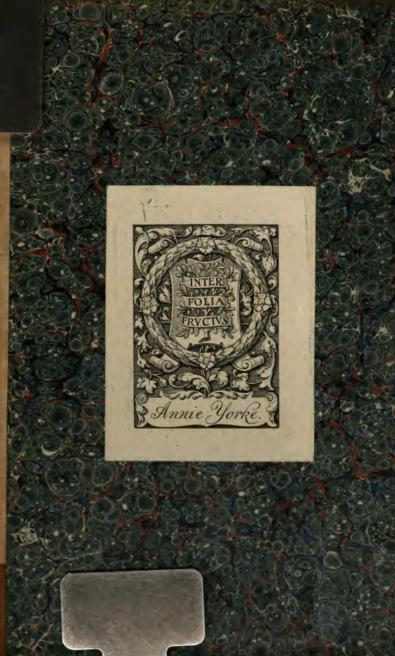

Vet. Ger. II B. 297

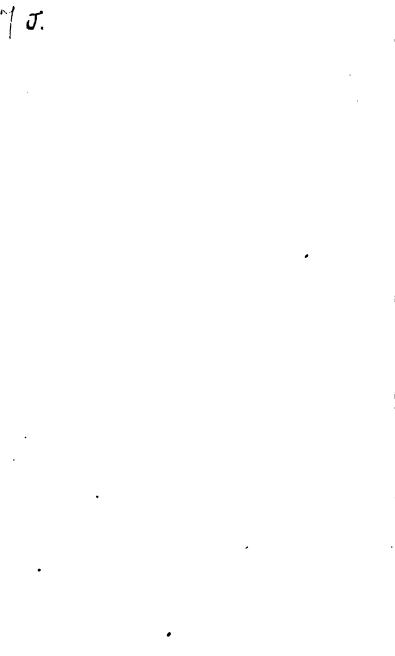

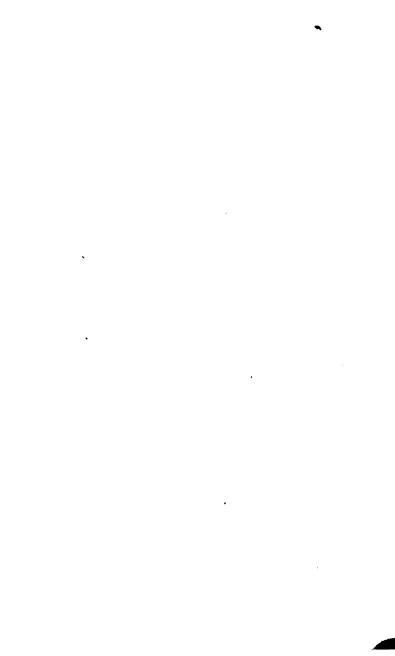

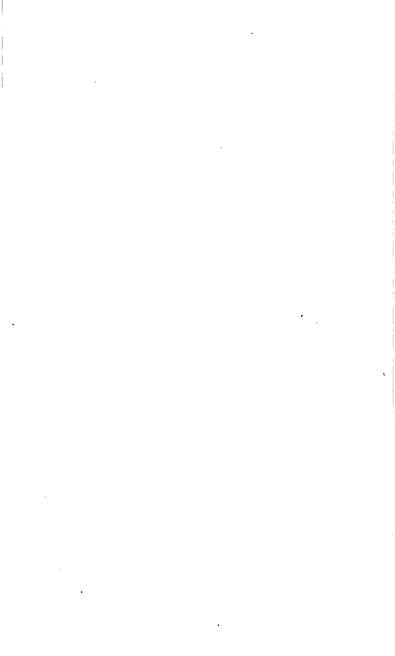

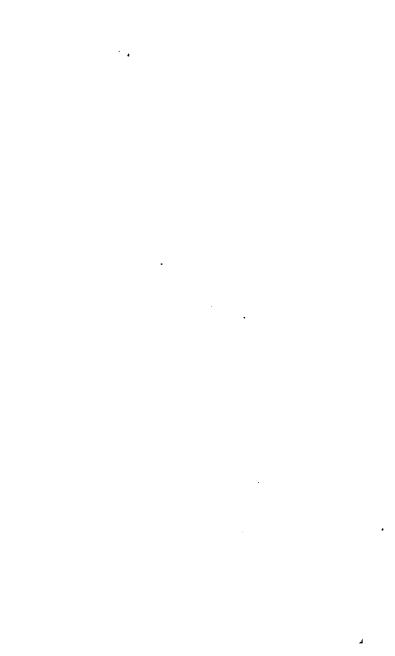



## Sean Paul's

# sämmtliche Werke.

XIX.

Bierte Lieferung.

Vierter Banb.

Berlin,
bei S. Reimer.
1826.

OR INSTITUTION OF OXFORD

VBRAR

# Palingenesien.

3 wei Banden.

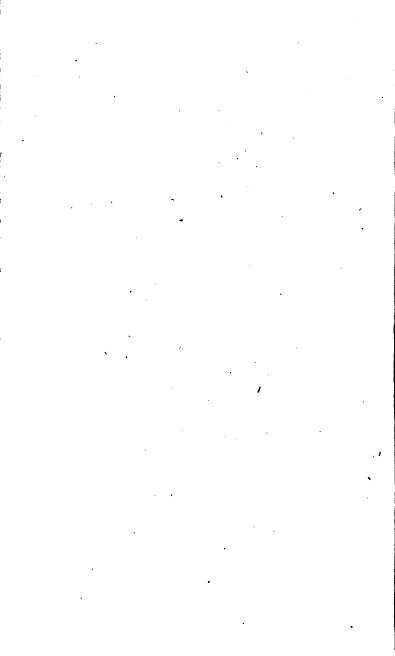

## Jean Paul's

## Fata und Werke

vor und in

Rürnberg.

3weites Banbchen.

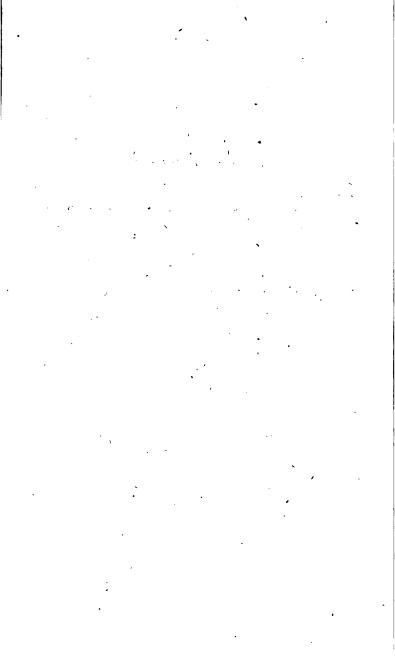

## Inhalt bes zweiten Bandchens.

#### Frachtbrief vom Juden Mendel. E. 3

#### **e**. 3

#### Funfter Reifeanzeiger.

- Fata: Granzrezesse ber Paß bes Grafen bie Feierlichsfeiten bei meinem Einzug — Jagd nach Georgetten und Briefen. —

#### Sechster Reiseanzeiger.

- Fata: die Monatwesten das Haussuchen nach Georgetten ber Elegant und roue von Nurnberg der schöne Sonnstag auf dem Dugendteich Nurnbergs Beleuchtung der Meisterschaper und seine Werkstatt meine Noth mit meiner Tochter.

#### Siebenter Reifeanzeiger.

- Fata: die epistolarische Erpektantenbank ber Geburttag und die Berschnung.

#### Achter Reifeanzeiger.

- Fata: meine Tobesangst vor bem Reichschultheiß peinliches Interrogatorium zwei. Siebenkafe zwei J. P'6.

#### Meunter Reifeanzeiger.

- Fata: der Irrgarten ber Gethsemane : Garten bas Paradics : Gartlein.
- Berte: (ber Liebe, nicht ber Doth), fiehe Fata. . S. 133

## Palingenefien

DOR

Zean Paul.

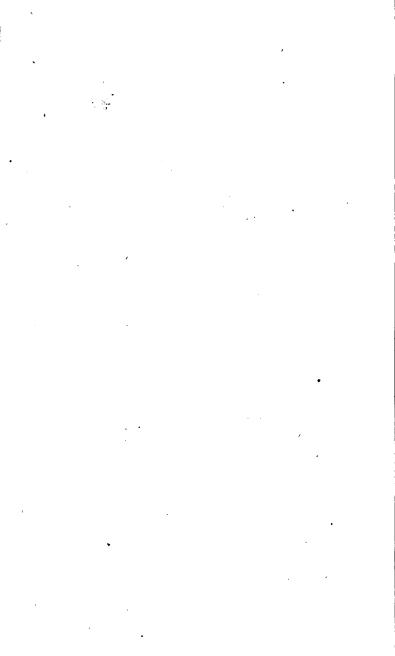

## Frachtbrief vom Juden Mendel \*).

Als ich von der Frankfurter herbstmesse nach Ruhichnape pel beim tam, murbe mir gleich Morgens fruh bie Siebe poft hinterbracht, bag ber gelehrte Siebentas, bem ich einen alten Schlafred von gefiepertem Beuge vorgeftredt, Lodes verfahren, und daß man ibm meinen Schlafrod. ohne meinen Ronfens, nebft feinem Rorper, ber meine Sppothet mar, mit in ben Garg gegeben. Da man mir nun ben Schlafrod von geflevertem Beug nicht fomol jum Berfag (benn bas barf ich nicht) als jum Raufe gebracht - boch fo, bag ich ibn nach vier Bochen gegen einigen Reufauf wieder bergabe - fo wußt' ich nicht. was ich baju fagen follte, ju meinem eingefargten Schlafe rod: benn ich bin blutarm. 3ch lief baher fogleich, eh' ber Schabbes anging, ju feinen Reliften, und wollte mich feiner Effetten bemachtigen; es war aber nichts da als Papier, theils reines, theils anderes mit Chriftendeutsch überschriebenes, welches mir die Bittib ju Geld ju ma-

<sup>\*)</sup> In ber erften Auflage fieht es vot ber Borrebe unter bem Titel: Rothiges Aviso vom Juben Menbel.

chen anricth. Allein ich schämte mich, das überschriebene Papier, da es feine anderthalb Pfund wog, großen haufern anzubieten zur Emballage; und ließ deswegen alles genau abdrucken und verlegen, damit's einige Zentner gabe und man es hiesigen Gewürzhandlern mit Ehren antragen konnte, nachdem es vorher von allen deutschen und polnisschen Gelehrten aufmerksam durchgelaufen worden. Wahrshaftig, wer zusieht, wie ein armer Gelehrter seinen Sessel aussigt und sich darauf abmergelt, um nur ein oder ein Paar Pfund gutstilisierter Bucher zu schreiben, der preiset Handel und Wandel, es sei nun mit Schnittwaarren oder mit Bieh.

Mein Gelehrter, ber für mich bas Geses \*) studiert, will mir dasur haften, daß im gegenwartigen abgebruckten Christenbeusch, in das er an meiner Statt hier und ba hineingesehen, fatale. Stachelschriften leben und weben, die nach uns Menschen beißen und schnappen — welches mir beicht glaublich ift, das der lebendige Teusel das Werklein gemacht. Der gute Armenadvotat Giebenkas mußte freistisch die Finger und iben Körper hergeben, wenn der bose Folnd Nachts darein, wie in feine Schreibmaschine, sahr \*\*) und mit dessen Leibe, während der gute Mann im himmel war, oft bis der Nachtwächter abdankte ausgab und damit Sachen hinschmierte, die jest warm ans

<sup>\*)</sup> Manche Juben leben bavon, daß fie von Saus zu Saus gehen und zum Seclenheil des Einwohners eine Stunde am Talmud fludieren.

<sup>\*\*)</sup> Die Meinung unsers Juden grundet sich auf die Lehre der Rabbinen, daß aus einem Schlafenden dit Seele austrete und in den himmel gehe — um da ein Haupthandelbuch über ihre handlungen zu führen und zu schreiben — und daß bann der Teusel den vakanten Leib besetze. Daber mussen sich des Juden nach dem Schlafe wascher.

ver Presse kommen, und wodurch er jedermannigsich rauft und zwiekt. Und wie die guten Engel sonst dem Abam, Isaak, Jakob und Abraham ganze Ballen schonfter Bucher einbliesen, so verbraucht gewiß noch der Satanas den Leib mancher keuschen und fanften Gelehrten zu bitterbofen Werken, während fie im Schlase und bei Gott sind, und seiget solche mit ihren Fingern auf, welches ja ein Kind begreifen kann und ein alter Aretin.

Mein Schuldner, Siebenfas, bleibt ein gelehrter gros ber Schreiber und Gelehrter, und ich wufte oft nicht, was er haben wollte. Er hat zwar im Grabe meinen gefteperten Schlafrock an; ich glaube aber nicht, daß er verbammt ift - benn er hegte heimliche Reigung jum Judenthum und ließ daher bei dem Bucherverleiher Cigen :wach iber heiligen Schrift fragen, und er gling auch voll Schulden \*) aus der Welt - er liebte den Sahnud und Die Judenschaft, und trug ihr oft feine beweglichen Guter an - er fagte einmal: mogu Judenfchuß? - er fagte, er fei offen und trage, wie ein Emboyon, bas Berg außen auf der Bruft, welches gelehrte Bort ich nicht einmal verstand - er mar fo befcheiden, daß er gestand, fein Ropf hatte verdient, daß die Geographen den erften Des ridian burch folden gezogen hatten, welche Operation meines Erachtens einem Ropfe nicht fanft thun fann er mar bes feften Borfages, bas größte licht nicht nur im großen Gehirn ber Ruhichnappeler angugunden, fonbeen auch im Meinen und im Ruckenmart bis ans Strisbein binunter - er ließ fich rafferen, aber er bat Gott um

<sup>\*)</sup> Rach ben Rabbinen werden Insolvente nicht verbammt, und Leute, die an einer Diarrho umkommen, und Manner bofer Krauen.

einen ellenlangen Bart, wie ihn Philosophen und Nabbinen führen. Allein ich sagte zu ihm: "Menschenkind,
"warum willst Du einen propern haben? Das Buch Ra"siel besagt, das der Bart Gottes eilf Lausend und funf"zehn hundert rheinische Meilen misset — laß ab, da Deine
"Kinnbacke doch keinen herausspinnet, der länger wäre
"als ein Sabbatherweg." —

Gottlos ift's vom Teufel, bag er fich, wie ich vom Gefetlefer bore, im gangen Buch nichts merten laffet, bag er's gefchrieben : er gebenft, mich um mein Geld und um ben Schlafrocf ju prellen, weil bann Bucherluftige, bofft er, aus bem Buche nicht viel machen murben, wenn er ungewiß gelaffen, ob er ber Berfaffer ift. Beicher Menfchenfeele fann es aber überhaupt etwas verschlagen, wenn fie fich's tauft? - Mein Rontraft gwifden mir und bem herrn Berleger ift aber ber, bag wir die Druck toften ausammenschießen und abziehen von verfauften Erems plaren, worauf ber Heberschuß bes Profits in meine Raffe fallen foll, und ber lieberschuß der Exemplare, oder die Makulatur in seine. Da nun, wie ich bore, die S. Redaktors die Bucher ordentlich und quartaliter loben, fprech' ich alle in großen Stadten unbefannter Beife um befte Empfehlung an, besondere ba es ein Bert ift, moburch ein blutarmer Jude wieder zu feinem Schlafrod und Gelbe fommen will. Ingwischen werben gewiß einige B. Rezensenten, die ich proper bedacht habe, das Werk. lein ju ihrer Beit mit Beifall aufnehmen und belegen, und ben Bugug \*) auf meine Conne fegen, jum Beichen, daß gar tein Brafemrat oder Stanthering barinnen ift;

<sup>5)</sup> Sujug ift ber vom Damburger Rath auf bie Beringtonnen als Siegel ber Gute gemachte breifache Birtel.

und bas Publifum wird einen Begriff haben, mas es von ihrem Lobe erwarten burfe, wenn ich betheuere, bag ich bem einen Regensenten einige Dadichen Studententas back gratis geschenft, und ber Frau des andern ein wenig taffetas de bonnes femmes \*) baruber gemeffen und ibr einen halben Stab gestreiften Batavia gegen menige Steine Bauernwolle \*\*) gelaffen - und ich fonnte im Rothfall beibe gerichtlich jum Lobpreifen anhalten laffen. Much versichert man mich, daß viele einem gebruckten Buche Beihrauch angunden: ich erfuche gleichfalls um den Beihe rauch, und bitte, fo viel Teufelbreck \*\*\*) beigulegen als man verlangen fann nach ber Thora, und bann fo bas Buch und ben Dreck und ben Beihrauch fcon in einanber gemickelt anzubrennen. -

Der ich mich hiemit ber gelehrten und faufenben Belt empfehle als ein fehr blutarmer und bato unbezahle ter Jude, der gern lebte und leben ließe, aber nicht meiß wovon - benn fonft in Arabien trieben wir Juden Des bigin, aber jest find wir auf Jurisprudeng herunterges bracht und helfen mit urtheilen. - Und hab' ich nicht brei und fechtig feine, febr feine Steine vom dritten Baffer an einer vornehmen Sand allhiet figen, die noch zu bezahlen ftehen, und wovon ich noch nichts hatte als eben fo viele Gallensteine oder Gallenfrantheiten \*\*\*\*)? - Sab' ich nicht bas Chepfand auf bem Salfe, bas mir leiber

<sup>\*)</sup> Sogenannter ehrbarer Frauen Saffent, ber befte frangofische.

<sup>\*\*)</sup> Die ichlechtefte Schafwolle.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem Gefes mußten bie Juben in ben Beihrauch auch assa foetida thun.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Die Juden gablen brei und fechzig Gallentrankheiten. Voet, Select, disput. P. II. de judaism.

nicht meine Frau, sondern der Konsistorialsekretär aufding, und zwar zu theuer? — Und ses' ich nicht Sohne und ein Paar Tochter in die Welt, die nach meinem Tode nichts werden können als Schnurjuden, und nacht, aber schuldenfrei bin ich in diese Schoselwelt gekommen, und nacht werd' ich wieder aus ihr hinaussahren, aber mit passiven Schuldposten? — Und sind dergleichen Nothen nicht pressant genug, damit so viele hundert Leser und Käuser mir den Gefallen erzeigen und mir mein Buch abkausen, es mag nun ein Werk des höllischen Teusels sein oder nicht? — —

Mendel B. Abraham.

## Fünfter Reiseanzeiger.

Fata: Granzrezesse — ber Pas bes Grasen — bie Feierlichs feiten bei meinem Einzug — Jagd nach Georgetten und Briefen. —

Berte: Brief bes herrn hans von hansmann über feine 365 Gevattern.

Sch hoffe, sowol Patrizier als Rußige hatten sich durch bas suße Gefühl geschmeichelt gefunden, das mich durchzog, als ich den Judenbuhl verließ und nun ganz Nurnberg, von der Rolonnade von zwolf Hügeln oder Raryatiden gehalten und von einem blühenden und wachsenden Erntes franz aus Garten umgürtet, vor mir liegen und rauchen sah. Stuß riß viel vom Lobe, das ich seiner vorigen Münzstadt ertheilte, zu eignem Gebrauch an sich, und sprang auf den Triumphwagen, den ich für Nurnberg anspannte, hinten hinauf. Seset mich vielleicht (wie ich nicht wünsche) die Städtebank zur Nede, warum ich gerade dieser Stadt das Schnupftuch, nämlich die Wahl meines Absteigequartiers, vergönnen wollen; so geb' ich nur zur Antwort: der Rindleinmarkt war Schuld. Die 60,4000 Statuen in Rom (urehr sind nicht da, nach Bolks

mann), alle Gliebermanner, Taufengel und Karpatiden können meinem Herzen keine solchen himmelbrodspenden liefern als ihm in der Kindheit die Nürnberger Puppen oder Docken auf kleinen Rädern zusuhren. Ach, ergößte uns nur niemals ein gefährlicherer und ärmerer Tand als der Nürnberger! — Für Kinder sind Puppen fast so groß und schön wie Kinder sür uns. — Diese Spiegels und Miniatürwelt der Drechsler, in Verbindung mit ihrer Levante, dem Christmarkt, prägten meiner Seele eine alte Borliebe für die Reichstadt und den noch dazu richtigen Glauben ein, daß man dort noch häuslich lebe.

Als wir bei der sogenannten Mistgrube vorbei und nahe an den tiefen Proserpinens, Garten bes blubenden Stadtgrabens waren, hatt' ich das Vergnigen — was vor dem Einzug in eine Stadt ungemein groß ist — daß der Bote viel von ihr sprach: zu den funf Blattern, die Matthias Seutter von der Stadt und ihren Granzen gerstochen, lieferte Stuß mehrere Supplementblatter nach.

Da ich endlich vor einem Nurnberger Schlagbaum mit dem rechten Fuße im Reichstädtischen Territorium, und mit dem linken noch im brandenburgischen stand, blieb ich so ausgespreizet stehen, und sann über die Schwierrigkeit, Gränzen zu bestimmen ohne Beleidigung der Gränzgdtter, lange, aber ohne Nugen, nach. Ich halte einen Gränzrezeß für völlig unmöglich. Denn man ziehe immer eine Demarkazionfurche, z. B. mit den Rädern einer Ranone, ja mit einem Bajonet, so werd' ich und jeder Brandenburger, der mathematisch scharf denkt, anfragen — da die Furche stets eine Breite haben muß — wie weit erstrecket sich in dieser Breite das eine Territorium, und wie weit das andere? Ja, wären beide schon so schaff abgetheilt, daß ein Floh das dritte Paar Küße (die

Springfaße) im brandenburgischen Gebiete, und das erfte im Rurnberger hatte; so murde der Streit über das Territorium des zweiten erst recht angehen. Kurz, so lange nicht eine Linie ohne Breite zu ziehen ist — woran man die acht geometrische erkennt — so kann kein Landesherr, der nach geometrischer Schärfe verfährt, je mit Granzberrichtigungen zufrieden sein.

3ch verfolgte nun fatt bes Markung : Szeptizismus meinen Beg, und die Rufe fanden leichter als die Def. fungen bas Durnberger Gebiet. Bor bem Lauferthore wurde mein Mantelfactrager angehalten und um die Rundichaft befragt: er berief fich auf feinen nachtommen. ben Prapositus. Der Mittelmachter hielt biefen an, ein Unteroffizier trat heraus, foderte den Dag - und mir paffierte ein verfluchter Streich. 3ch gab ihm ben Daß: er las lange daran. - "Batgillon?" fragt' er endlich. 3ch bachte, er thue einen Fluch, ber fich mit Bataillon 2c. anfangt, und martete. "Das Better! Bataillon oder Baraillon?" fragt' er noch ein Dal, da ich ibm ju ruhig in bas unruhige Antlit fab. Best mar mir, als wenn mir ein Rontanell juficle aus Mangel ber Erbse: ber Unglucks. Graf Gebald von Baraillon in Sof hatte mir feinen verdammten Pag aufgepact, und ich hatte baruber meinen nicht eingesteckt, und nun batte ber Unteroffizier ben faliden in ber Sand.

Es war weiter nichts zu machen als eine Finte, und eine Tugend aus der Roth: "Mein leserlicher Name ist Comte Sebaud de Baraillon, zu deutsch Graf Sebald von Baraillon," sagt' ich zur Wache. So sah ich mich also ohne einen heller Kanzlei-Jura, ohne Taxgelder an Bizekanzler und Sekretäre, und ohne den geringsten Ber weis, daß ich ein grässiches Auskommen habe, auf die

Grafenbank verset. Wenn jeder bem andern Staub in die Augen wirft — wenigstens der Konig Goldstaub — ber Nektor an der Domschule und der Prorektor Schulftaub — die pabstliche Rota Glasstaub, der noch dazu die Augen anfrist — der Poet Federstaub von seinen Zweisalterstägeln — der Buchhandler Bücherstaub; so hängt man mich freilich nicht, wenn ich dem wachthabens den Offizier den Streusand des Passes in die Augen blase; inzwischen ging mir dieses Stäuben im Kopfe hers um, die ich zu mir sagte: Denke dir, du sagtest in einer deiner Biographien die Sache aus Spas. — Dem Weisbergesellen hielt ich jest vor, wir müßten bei einer Konfrontazion wie Kerbhölzer in einander greisen, und er sollte mich künstig Herr Graf nennen, weil man sonst unter dem Thore dächte, ich löge.

Ein beutscher Pring nahm die herrliche Gaffens und Baarenerleuchtung Londons far eine fleine Illuminagion, womit ihn die Stadt empfangen wolle; und ichon der Mensch überhaupt feht ben Mond fur feine Monatuhr, Die Rigsterne fur fein Immobiliarvermogen an, und Die Wandelsterne fur feine beweglichen Guter, ben Erdern fur fein Schiffqut, bas Pflangenreich fur fein Duftheil und das Thierreich fur feine Sollanderei. "Ich will auch "etwas aus mir machen," fagt' ich in Rurnberg, "ich "will bas, mas in ben Gaffen vorfallt, als ein geringes "Beichen ber Berehrung annehmen, womit mich die Reich. "ftadt empfangen wollen." Es war nicht fcmer, ju bemerten, wie mich Rurnberg einholte. Buerft ritt mir der Reftor magnifitus von Altona entgegen und nachher feines Beges - man lautete mit Gloden, und bie Rrub. prediger versammelten fich auf ihren Rangeln, mich angureben, wenn ich in die Rirche tame - auf dem grunen

Martte murd' ich von ben Gemufe, Rauffrauen wirtlich angeredet und falutiert, als ich uber Peterfilie und Bemufe, die fatt der Zweige und Blumen auf den Weg gestreuet maren, hinmegging - die vier und grangig Rome pagnien ber bewaffneten Burgerichaft ju guß maren in ihre eignen Saufer postiert, weil man nicht mußte, wo ich vorüberpaffierte - bas Springen aller offentlichen Springbrunnen, Die Menge ber Rrang, und Schmeden, binberinnen; \*), und bie gen himmel gefehrten umgeftulpe ten: Chrenbogen einiger über Die Gaffen gehangnen Laters nen für Muminagion - das Aufe und Absprengen eine zelnen Ginfpanniger \*\*) - Die mit welfchen Sefttapeten nicht: bematten als behangnen Saufer - die ungabligen Goffenspiegel (fie follten meine Gestalt auffangen) - Die Chrenwachen an affen acht Thoren formierten gufammen eineniglangenden Empfang, ben ich taum annehmen wollte, und sulet, ale mir gen brei Weisheiten \*\*\*) und bret, Datrigier in fcmargen Schleppfteibern, fpanifchen Igele Eragen und mit Schwang, und Saarfometen von Derute fen entgegenkamen, mich ich errothend aus. - " Biel apom Benpfang, fagt'; ich an mir felber) bat man freilich pout die Mechanne gu febreiben , daß ich (als Graf Ces bald) ... ber Spiering, und, Damenvetter bes vorigen Schute "patrone, bing, bee beil. Sebaldus, von dem fie ja noch "die Bebolouf Rirche, Die Sebalber Seite und ben Ges "balber Reichwald meines Billens aufbewahren. !!

of Const. inche enti-

<sup>\*)</sup> Blumenbinberinnen.

<sup>\*\*)</sup> Die Stadigarbiften ju Pferde, die meift gur Ruhe gefeste Dragoner find.

So beißen die acht burgerlichen Rathglieder nitt Unters ichiede von ben Patrigiern.

Dennoch blies sich der Bote noch mehr auf als ich nich, blos weil er alle Gassen kannte und ich nichts. Er ging jest als mein Leithammel und Lootse ins Wirthhaus zur Mausfalle voraus, diesen Antikentempel des guten Hans Sachs. "Wenn bei einer Kaiserkronung — sagt' ich zu mir — "ein Markgraf neben dem romischen "Konig steht, so wird er ein Aposteltag, der in einen "Festiag fällt und den die Hossente über diesen wenig ber "gehen. Und so werdet ihr beibe, du in deinem trächtis "gen Nachtmantel, und Stuß in seinem Lauskollet, weder "m rothen Hahnen am Kornmarkt, noch in der goldnen "Baunkönige: hingegen in der Mausfalle ist ein französte, "stes Wunder der Welt und eine neunte Kuri"

Der Wirth fannte ben Boten, und ich errang ein Stubchen jur Diethe. Es fam viele Rube in meine Bruft, ba man meine Effetten ausgepactt, aufgebangen, um mich gelegt und das Stubchen mit der Rracht mo. Blieret hatte: Die vorigen Stadte legt' ich nut als bie Sproffen der Jafobleiter, an Murnberg ant , Dun bin th, mo ich fein will," fagt' ich jum Meifter, nab erschraft fiber ben Doppelfinn. Ach, mann tonnte bet Menich bas fagen? Indem er ju feinem Rubebette, ich weiß nicht. binauf , ober hinabsteigt , tehrt er fich oft mube nur auf einer breiten Stoffel um, und fest fich darauf an Die andern gelehnt und fagt: "Endlich hab' ich eine Ruber bant." Der lange Gang bes Menfchen ift ein Erfteigen bes Dunfterthurms: nach 325 fcmer etreichten Stufen findet er einen freien breiten Dlas und ein Bachterbauschen, und bier ichreibt er feinen Damen in Stein und gebt wieder binab; einer und ber andere flettert von ba

aus erft jum Rnopf und hat Die Ansficht ber Unermege lichfeit, und bann fteigt ober fturgt er auch hinab.

Solche Betrachtungen macht man leicht, wenn man die ganze Nacht auf den Beinen und in Traumen war, und wenn noch der Afchermittwoch des vierten Feier, tages zu begehen ift, an welchem alle Menschen die zersstreuten laufenden Funken froher Augenblicke über den dunkeln Junder der verloderten Tage irren sehen.

3d mußte wiffen, daß ich nicht umfonft in Durne berg mar, fondern daß ich herfulifche Arbeiten darin gu machen hatte, beren zwei find : namlich Leibgebere Infergt neu ju ebieren und ber Tochter bes Emigranten ben Daf. Die Datentpomade und ben Facher auszuhandigen. beibes mar jest nicht ju benfen : jur erften Arbeit mar ich ju mube, jur andern auch, und ju vergeffen baju. 36 mußte mohl, daß Georgette bei einem Bleischer mohne - aber ich mußte nicht, wo biefer wohne, und mar frob, daß ich Stuffen erft lange bei ber gangen Ruttler . und Rleischergesellschaft naturforschender Freunde herumaufchite fen hatte. Mit Einem Borte! ich wollte nur gern Die von dem leuchtenden Frubling.Eben ausgehellte Seele aus Der bangen dunteln Rajute wieder in bas Fruhling Lonte fium tragen, aus ber Schufterwertftatt des Dichters in ben Irrhain bes Blumenordens. -

"Stuß, thu' Er boch im Borbeigehen einen Sprung "in die Zehische Buchhandlung — ob nichts an mich' ba "ist." Es konnte ohne Laubenpost noch kein Brief von Betalar ober hof da sein; aber hierüber laß ich nicht mit mir reden. Ein Brief ist mir fast ein Wechselbrief, und (nach dem juristischen Spruchwort) lieber als Zeugen. Einen unbeschreiblichen Genuß schopf' ich aus dem Empfangen und Erbrechen eines Briefes, wiewol mich auch

sein Lesen freuct; - dann überfahr' ich ihn absichtlich fo, daß ich ihn nach einer Stunde wieder lefen muß, weit ich das erfte Mal zu wenig davon verstanden - zum dritten Dale lef' ich ihn blos fo. 3ch habe schon oft gemunicht, die Italiener (weil fie jeden Brief ber Poften megen doppelt schicken) oder ber himmel (wie im Mittele alter gefchah) fcbriebe an mich, befondere da ich ihm nicht gu antworten brauchte: benn ich erhobe mir ben Reig ber Briefe, die ich befomme, noch funftlich durch mein Schweigen barquf. Meine Brief. Jagerei geht fo weit, daß ich, gleich dem finefischen Raiserhofe, unter den Monturen. wie bie Blumiften unter ben Spaginthen, Die postgelben am fconnen finde. Sa, treib' jch's nicht oft weiter und lege meine eignen gesiegelt auf den Lifch, und mache mir nachber, wenn ich mich vergeffe, weiß, fie maren an mich adressiert? Und fcueichl' ich mir nicht oft, wenn der Brieftrager mit feinem herrlichen Brief . Faszikel vor mit ficht, er bandige mir jeden Augenblick ben Saszifel aus? -

Nunsmelter! Ich ging mit dem entzündeten Fies berherzen, worin die Träume der verwachten Nacht und die der Hoffingen flopften, in den Harddorf schen Irrhain bei Kraftshof: — ich schrieb da tief gerührt meinen ber kannten Brief an Siebentäs: denn meine Träume sind voll Frühlinge, und meine Frühlinge voll Träume. — So weit hracht ich den Leser schon im ersten Kapitel des ersten Theils; und blieb im Haine siehen.

Ich gehe jest mit ihm im ersten Rapitel bes zweiten Theiles weiter, namlich nach Saufe in die Mausfalle. Ein Mensch, der auf der Ziehbant und Drahtmuhle der Erwartung — eines Briefes 3. B. — dunn gequalet und gezogen wird, kommt nicht besser bavon herunter als wenn

et (wie ich) ausgeht, und zwar an einen Ort, wo er nichts zu erwarten hat: im Irrhain konnt' ich unmbglich auf meinen Sack, und Briefträger aufsehen, aber in ber Mausfalle war' ich sede Minute ans Fenster gelaufen.

Stuß war gefommen, aber tein Brief, und die Erdisin Georgette hatt' er unter den Fleischern Rurnbergs so vergedlich gesucht als unter denen des Robespierre. Weiß indeß ein Mann es so zu karten, daß er in vier Lotterien auf Ein Mal einsetz, d. h., daß er sich vier Hoffnungen zugleich macht; so gewinnt er wenigstens bei einer — ich gewann einen andern Brief aus der Zehischen Buchhandzlung, der mir mein satyrisches Pensum ersparte.

Die Bewandenis ist diese: Im Boigeland und, ich glaube, in mehreren Lindern wird kein abeliges Kind gertauft, das nicht mehr Pathen als Ahnen hatte: hundert, oder doch funfzig, ist Lax. Der Gebranch ist schon an und für sich gut, da er den Tausling auf Ein Mal mit der ganzen Reichteitterschaft in eine kanonische Berwandtsschaft bringt, aus ber zulest eine viel einträglichere zu machen ist; aber noch wichtiger werden solche Anstalten sur die Tausnamen eines Junkers, da sonst der Abel keis nen Namen weiter hatte \*). Allein eben darum sollte das Kind alle Namen seiner Pathen wirklich bekommen. Ich sehe nichts darin, wenn ein Edelmann wenigstens halb so viel Namen erhielte als bei den Arabern das Schwert, das, obwol nur sein Pertinenzstück, doch drei

<sup>\*)</sup> Bis ins eilfte Sakulum hatte ber Ebelmann nur Einen Taufnamen, zu dem noch ein Beiname kam, z. B. der Bar, der Weiße, die Maultasche. Nachher erst wurde er nach seinen Gutern genannt, daher das Wortchen von. Siehe die vortreffliche Abhandlung darüber im deutschen Museum 1782 Kebr.

Hundert Namen, und bei den alten Alttern einen Tanfnamen hatte. Wenn er sich zur Kenntniß seines Ichs einen römischen Nomenklator halt, so wird er (sogar bei Nitterkonventen) immer wissen, wie er heißet. In Meusels gelehrtem Deutschland formierte, falls er hineinkame, sein Name allein ein Namenregister, und im Kirchengebete des Patronatpfarrers einen Bokabelnsaal, nicht zu gebenken des Naumes in Pranumerantenlisten.

Der gedachte Brief an mich nun war von einem alten ehrlichen Landsassen, Hans von Sansmann, der bei Gelegenheit vernommen hatte, ich ware einer der besten Stribenten und schriebe für die halbe Welt. Der alte Landsasse, der Bucher den Buchbindern überlässet, kam auf die Gedanken, ich sei ein sogenannter Schreiber, und schreibe so schol wie ein hollandischer Komptoirist. Da er, wie es schelnt, seinen Brief aus einem ähnlichen in den Teusel Papieren (S. 119) abgeschrieben hat, was er durch eigne Einschiebel zu verstecken denkt; so kann ich das Schreiben als mein erstes Werk in Nurnberg ausschlichen.

### P P.

Wie ich hore, find Sie ohne Prinzipal, und kommen and ichmerlich unter: es ift alles granlich mit Sfribenten aberfest, absonderlich die Gerichthaltereien, welches ich blos dem Minifter Geckendorf juschreibe, der allen Reders fechtern Memter gab. Diun bin ich, wie etwan befannt, in den Stand der beifigen Che jum zweiten Male getres ten, und tonnte allerdings einen gewandten Stribenten brauchen, ber eine Schane Sand und Mores batte und fonft etwas taugte. Ich begehre von einem folchen Mens fcen nichts als bag er ben gangen Lag fist und bie une gabligen Gevatterbriefe an alle die Pathen, Die ich gum funftigen Rinde jufammenbitte, ungemein nett und fanber abschreibt, damit die Briefe icon fertig liegen, eh' das Rind ba ift. Dagu fiad brei Bundert und funf und fechzig Gevatterbriefe vonnothen; ber Bater bes Rindes ift alle Dal ber Schaltgevatter. Und fo fann ich einem armen Schelm Jahr aus Jahr ein ju effen und ju fchreiben geben: bem, wenn er mit bem einen Rinde fertig ift; fo tann er fich fcon wieder über die Gevatterbriefe bes andern bermachen, bas ich erft nach Gelegenheit geuge, welches ihn nichts angeht. Denn ich leibe feinen Faullenger unter meinem Dach, und bin, ohne Ruhm, ein guter Saushalter, obwol, forg' ich, nur immer ju gutig. Bieder auf die Dathen ju tommen, fo will's mir einer und ber andere Berr Nachbar gewaltig verdenfen, bag ich mich nicht, wie er, mit achtzig ober neunzig Gevattern bebelfen, fondern einen beständigen Briefschreiber oder, wie man sagt, Secrétaire perpetuel de l'académie in Nahe rung feten will. Thun Gie mir's und bringen die Leute herum, und zeigen Gie ben Rarren meinen Brief und fagen ihnen, ich mußte, mas ich thate. Man muß fich merten, daß jeder Laufzeuge es fonft bezeugen follte, daß einer ein Chrift geworden; und bas thut ja bei meiner Ebre jeder noble und wohtgezogne Laufzeuge noch bis auf Diefen Lag. Unfere Beiten find aber fo undriftlich und boch fo grob dabei (wie benn fein Denfch mehr mit bent Intereffen einhalt, aber haben will alles), daß ich, weunt ich nicht Laufzeugen und Wunder febe, von teinem Menfchen glaube, daß er ein Christ ift, er mag immer ein Edelmann fein. Rann man ba ju viele Beugen erbitten, und thut's ein Schock ober fo? 3ch hab' es oft gebort, baß fein Teufel glauben will, ein Rarbinal babe gebart. bevor es zwei und fiebzig Zeugen beschweren: wenn nun Diefes bei so mahrscheinlichen Dingen geschicht, was will man bei unwahrscheinsichen mit ben Beugen fargen? Rommt noch bagu ein folcher einziger Dathe ums Leben, oder bas Rirchenbuch in Brand, fo ift ein Laufling er barmlich daran und fann fein Chriftenthum mit nichts mehr beweifen; das fann aber einer leicht, ber viele Da then bat. Gin Lebnvetter von mir murbe unter der Linie noch ein Mal getauft, und Boltgive (Gutbefiger und Labnberr pon gernay) befam zwei Saufen hinter einander, Die Nothe und die Nachfaufe - und boch find beide die gottlosesten Fliegen geblichen: so verstucht schlimm sind jest die Zeiten. Sanz dumme leblose Glocken, denen es gar nichts half, wurden sonst von drei Hundert Gevattern auf Ein Mal, die alle ein langes Seil anfasten, aus der Tause gehoben — wie, und einen jungen lebendigen Edel, mann, dem's zuschlagen kann, speiset man mit einer Zasspel Pathen ab? — Wo Teusel seh' ich da Necht und Billigkeit? — Ich thu' es zwar nicht blos des Christensthums wegen, sondern ich wähle die drei Hundert sunf und sechzig Tauszeugen zugleich so, daß alle Mal ihre Namen im Kalender stehen, damit das Kind in seinen alten Tagen ein ganzes Jahr von Namentagen seiern kann; aber Religion ist doch die Hauptsache. Erwarte baldige Antwort.

Sans von Hansmann.

## Sechster Reiseanzeiger.

- Fata: die Monatwesten das Hanksuchen nach Georgetten der Elegant und rous von Nurnberg — der schöne Sonns tag auf dem Dugendteich — Nurnbergs Beleuchtung — der Weistersänger — und seine Werkstatt — meine Noth mit meiner Lochter.
- Berte: sprisches Schreiben über ben Wanderungtrieb ber Ebelleute,

"Der Teufel oder der heil. Sebaldus klaube und suche "ans 219 Gassen" — sagt' ich und rechnete nicht eins "mal die Gaschen und die "Reihlein" mit — "ein "Emigranten-Mädchen heraus, aber ich nicht! Sie kann "ja in der Zistelgasse wohnen — oder auf dem Hubnerss "pläglein — oder auf dem Grässein — oder im Würzes "lein — oder im Albrechtgaßchen — oder im Pfeisergaßs "chen oder in gar keinem mehr, sondern im himmel "schon." — Wenn ich ein Federmesser, oder einen Ges danken, oder irgend etwas Berlornes nicht sogleich sinden kann, so überlaß ich's dem besten Leit, und Trüsselhunde, den es gibt, dem Zufall. Da ich noch dazu der Neichs stadt als Comto Sedaud de Baraillon vorgestellt war,

so tonnte ja wal Georgette durch Bufall von ihrem herrn Bater horen, oder er von ihr. — —

"Der ehrlichste Finder ist der Zufall," sagt' ich auf "Ein Mal ganz froh: sein Fund war aber nicht die Comtesse, sondern ein Mittel, sie zu sinden; ich besann mich nämlich, daß sie Westen sticke. Nun hatt' ich weiter nichts nottig — um das verhehlte Kind zu sinden in seiner Anziehstube — als aus meiner auszurücken und die drei Kaffechäuser und den Schießgraben und andere offents liche Pläge zu bereisen, und mit meinen Augen eine Fakteljagd oder ein Krebsleuchten nach allen in Seide eingessponnenen Torso's anzustellen, und seden gestickten Rumpf zu loben und zu fragen, woher er die nette Weste habe.

Um der Sache Anstrich zu geben, legt' ich selber eine gestickte Aprilweste an. Ich trage namlich nicht, wie andere oder die zwei Pole, blose Winter, und Sommer, westen, sondern Marzwesten, Maiwesten u. s. w., indem ich auf jede (und warum ist's in Gedichten anders?) gerrade die blühenden Blumen des Monats nahen lasse. Im Marz z. B. hab' ich Schneeglocken, Leberblumchen und Krotus am Leibe, im Mai trag' ich amaryllis formosissima, viola matronalis und einige Raiserkronen. Die Aprilweste zieh' ich am liebsten an, weil einige Nasbatten von Nanunkeln, Baldrian und adonis vernalis darauf in Blüte steben.

Ich handelte die funf topographischen Blatter Matthias Seutter's an mich, und wollte darnach in der Stadt den Weg einschlagen: ich ließ deswegen den hornrichter zu hanse; desto ungelegner kam es mir, daß ich blod, wie ein Muller, dem Pegnisstrome nachzufolgen und dann durch das Wasserhor einzubeugen brauchte, um ins Wohrzer Kassechaus, mohin ich gedachte, zu kommen. Ich

weiß nicht, ob der Lefer mit folder Luft, wie ich, feine Marschrouten in Gassen nach solden perspettivischen Aufrissen macht: genug, ich fand, mit dem unndthigen Fourierzettel in der hand, zu meinem Berdruß das haus.

Es war nichts da - Beften wol, aber feine ge flicten. In ben andern Raffee Laiterien waren zwar funf gestictte Westen ba, aber aus Frankfurt. 3ch machte mich nun auf fostspielige Entdeckungreifen in die Beinschenken - in den Schiefgraben - in die Sallerwiese - in den Judenbuhl. 3ch verlor bie Zeit und beinghe ben Ber-Sab' ich mich nicht ein Dal mit einem magern Schreiber in ein einfaltiges Gefprach über die preußische Juftigverfaffung und über die Bunfchelruthen und Ruthenganger eingelaffen, blos weil er eine mit Burmfaamen, Bungerblumchen , Bauchblume (Lisianthus), Baffere nabel (hydrocotyle), Purgicrflache (linum catharticum) und Blafenmoos (splachnum) gesticte Weste trug, und ich erfahren wollte, maber er fie batte? Und bab' ich nicht einen Losungherrn (wenn's nicht ein Landpfleger mat), ber Tenfelabbig, unferer lieben Frauen Bettftrob (Galium verum), Tripmadam (Sedum reflexum), Feldfagengesicht (Galeopsis ladanum), fette Benne (Sed. tolephum) und hundwurger (oynanchum) anhatte, unmaßig erhoben, und hab' am Ende auf mich gezeigt und gefragt, mas fei biefer adonis vernalis gegen ibn? Und that ich's nicht ber Comteffe megen - und murde gwar nicht in ben iften April geschickt, aber boch in ben 22ften, 23ften, 24ften, 25ften, 26ften, 27ften und 28ften? -

Denn ben 29ften ober vorletten ging es gang ang bers, und vollends ben letten ober ben Genntag!

Die Solle Rlopftocks murbe, wie (nach einigen) Bertules, in drei Rachten geschaffen, aber meine in allen ifer nen fieben Apriftagen; ber' Lefex bire! .. Ein breifaches banges Abarbeiten, wie bas unter bem Alpbrucken ift, wenn man fich aus bem Schlafe aufringen will, trieb mich aus einander, es betraf außer Georgetten noch herminen und Leibgebers logischen Rurfus. Logtern anlam gend, fo maren meiner fatprifchen Gaes und Eggemafchine die Pferde abgespannt, und ich fonnte bamit blos ein Paar elende fleine Beete bestellen, vor welche man ben Lefer in diesem Kapitel fuhren wird. - Jede blasonde Poft feste ferner meine ftille Pfennigpoft, den Boten, in Bewegung, und er hielt in ber Behifchen Buchhand. lung um herminene Bricfe an und friegte nichte: uber dieses folternde Berftummen batt' ich mich bisber zu oft ruhig gemacht, um es langer ju bleiben, befondere, je naher der erfte Dai anruckte, über beffen Gewicht bem Lefer funftig mehr Licht ju geben ift. -

Und endlich die Grafin baju! - Denn ale ich an dffenlichen Orten immer die Rede auf die Beften lentte und bas Examinatorium über ihre Offigin anfing, fo merb ten es endlich die Leute und ftugten über den Beften-Genealogiften, und waren zweifelhaft, ab eine fire 3dee oder nur eine bose Absicht aus mir rede; ja, julest murbe, menn ich binein tam, mit Fremben gewettet ober ihnen geweiffagt, ber herr mit bem adonis vernalis und Bale drian werde fich ihnen nabern und ihnen Fragen über die Pflangfadt ihrer blubenden Westen fellen. Co bat mich von jeber eine uneigennutige fculdlofe Liebedienerei ges gen alle Menichen tiefer in verdammtes bedorntes Didfigt geführt, als alle meine übrigen Fehler und Lugenden jufammengenommen, - 3ch faß fo fruchtlos mitten in Murnberg, und fab nichts von ber Stadt als den Seut, ter'ichen Mig - ich war noth feinem einzigen Rarnberger und bestärfen, wenn ich ihn benachrichtige, daß der Pastrizier eine gestickte Beste umhatte! — Die sah ich eine schonere: auf einen schwarzen Grund der Nacht waren graue Sternbilder getuscht, deren zertragne Sternchen, sile bern eingestickt, aus ihnen slimmerten. Die drei Frühlingszeichen, der Widder, der Stier und die Zwillinge saben auf dem Borlegewert seines innern peristaltischen Gehewerts umher.

Es war zwar nichts zu machen, weil er fortlief; aber ich hatte ben Sonntag: mein Borfat war, ben Dugendteich und ihn aufzusuchen, und als Besten: Mous dard meine alten Fragen über sein stellrechtes außeres Zwergfell an ihn zu erlassen.

Der Lefer nehme boch die Kette von Mittefn ins Auge: — erstlich vom Teiche kam ich auf den Patrizier — dann auf das Treibhans der Weste — dann auf den Fleischer — endlich auf das liebe Kind.

Ich that Sonntags fruh, wie Jupiter, mir selber einen Schwur, daß ich Montags, wenn ich einmal Georgetten hatte, mich eifriger über die zweite Austage und über Leibgebers logischen Kursus hermachen wollte. Der seine Schießpulverstaub solcher Kleinigkeiten treibt uns mit mehr Gewalt als das körnige Pulver großer Triebe; und wie reißende Thiere leichter zu bezwingen sind als Insektenschwärme, so ist der Sieg über diese kleinen (und stündslichen) Versucher schwerer und besser als der Sieg über die großen und jährlichen.

Rach bem Effen knöpft' ich mich am letten April in Die Aprilweste und ging jum Thor hinaus nach bem Dugendteich mit einer Bruft voll hoffnungen. Stuß that noch ein Paar dazu, indem er bei seinem vorigen Meister nach ber Emigrantin zu fragen verhieß, weil er baburch

einem neuen haufieren nach ihrer Wohnung zu enigehen bachte.

Deren von Roferig fant ich auf bem Dupenbteich, namlich im Wirthhaus barneben: alle Welt mar ba, bes sonders die gelehrte, die schone, die große, und stand freunte lich in Roniunkion, ober boch im Gebritterschein, und tongte recht. Rolerig tongte um jebe, aber mit feiner. Unter bet Barme ber Wrende murben balb bie fteifen Sittem biggfam, und foger gwei Rappleinmacher und bret Deitschleinmacher hatten bas Berg, gludlich ju fein; aber Adfenis mar in berborben, um eine andere Freude ju ache ten els bie scheinbare. Er othat, vor zwei Weisheiten bie Arme in einander und bie Beine aus eimander, und poette bie Deichftadt en, ihren Dangel an Belt, ihren Ueberfluß an Beremonien n. f. m. Das litt ich nicht, ob ich ibn gleich aber bie Weste zu fragen hatte. rgife amar nie burch eine Universität, ohne mich am appie gen, Stolge der fraftigen Junglinge ju ergogen und fie mit der Baumwolle ju vergleichen, bei welcher ebenfalls bas Auflaufen unter bem Auspacken bas Reichen einer inngen frifchen ift; aber ungemein fomm' ich in Barnifch, wenn ich ben vornehmen Bopageurs und ihrem Aufblaben einer welfen ichlaffen Jugend begegne, und wenn ich feben muß, wie ber bofe Feind Diefe Ritterpferde -wie Bigeuper andere burre - voeber, eh' er fie ju Martte reitet, durch Aufbigfen in beleibte umfetet, als mare Bind Luder. - 3ch erklarte daber, ich mare zwar felber aus Daris, fand' aber ben Charafter Rintnberge moralischer als ben des Jahrhunderts; ich pries besonders drei Dinges den Zimmer Durismus der Leute .- weil : Reintichfeit; Fleiß und Eingezogenheit und Mobeln Drbnung Ordnung ber Triebe anfagt, wie wir an Britten, Sollandern und Deutschen im Gegensas der Franzosen seinen — seener ihre frohe Uemsigkeit — und endlich sogar ihre Höslichkeit, die freilich bei wohlwollenden Menschen kunchtsam, und bei eingezognen (wegen ihres settenen Gebrauchs) etwas steisschettern ist, indes Weltleute sich einander vielleicht bips darum so leicht und frei behandeln, weit sie einander wenig lieben und achten. Niemals, sost' ich dazu, thut man der Neinlichkeit, der Aemsigkeit und dem Zetenwoniel mehr Unrecht als in der Jugend. Köferiz meinte, ich persissiere, und wollte parlieren; aber ich parlierte nicht, weil ich glaubte, da die Deutschen aus Höslichkeit in Paris unsere Sprache reden, so musse ein Franzos in Narms werg ihre sprechen.

Roch immer bin ich nicht bei ber Beste; aber ber Lefer fieht, bag ber Patrigier unter die Menfchen gebort, Die fich, wie Mansgift, mit jedem Metalle vermifchen, und die, wie gewiffe Bilber (g. B. die Affen im Dlafond bes japanifchen Tempels ju Sansfouci), jeben angublicken fcheinen, ber fie anblickt: folche Leute, Die aus Schmache leichter bie Freunde ihrer Feinde als ihrer Freunde find, gewinnt man burch Berfaumen am beften, und man fallt ibnen in ben Ruden, wenn man ihnen feinen lebrt. Benn er etwas logisch festfeste, ftief ich es um. 3ch fucht' ihm zu nahe ju treten bureh die mabre Bebauptung, daß man fogar in Paris, wenn man die bochften und bie tiefften Stande auf beiben Geiten wegnehme, einen mittlern voll handlicher arbeitender Gingezogenheit ubrig behalte. Endlich focht er bie Gottfichkeit ben weibe lichen Apotalypfis an und fagte, Die Prangofinnen fcbies wen, mas die Deutschen maren, und nur die deutsche Bange, nicht die Seele errothe, (wie ber rothe Bein fich nicht durch die Tranbenfalle, sondern durch die geprefite Palse firbt). Ich sagte mit mehr Missigung als ich von mir erwartet hatte: eine Deutsche musse nicht blos die Tugend, auch den Schein derselben haben — wie ein Rurfürst nach Frankfurt, gesest, er ware selber da, doch seinen Neprasentanten vom ersten Nang zur Wahl abs schiedt — aber eine Französin sei, wie Bolingbrote den Swist nannt, oft eine umgewandte Heuchlerin, und sei tugendhaft, ohne es zu scheinen! Er replizierte seufzend: umgekehrt war's ihm lieber.

Blos aus meinem Jorn aben ben eingerungelten Getzen, der im Wirthhaus zum glatten Elegant, wie ein eine geschrumpfter Apfel im luftleeren Raum zu einem glatten, auslief, haben die Aunstrichter es herzuleiten — und sonst aus nichts — daß ich mich an den Ort, wo Semmler die elendesten Werke durchlas, begab, um, wie ich pflege, da die besten zu machen. Der satprische Ableger und Absenker jenes Jorns und dieses Orts — es mar ein sparisches Schreiben über den Wanderungtrieb der Edelleute, — wird den Leser am Ende des Kapitels als das zweite Werk in Nurnberg erwarten.

Allein als ich wieder hinein kam, mag ber Patrizier, gegangen, aber pur zu Schiffe. Lefern, die nie auf dem Dugendteich herumfuhren, ist vielleicht die Rachricht lieb, daß man das kann, und daß Gondeln am Ulfer hangen, mit denen man, als mit Brust, und Schwanzstoffen, und ter andere Leute schwimmt. Kökeriz bestieg eben eine, und ließ nicht sogleich abstoffen, da er mich kommen sabzich war ihm eben durch meine Kriege zu merkpurdig gen worden als daß er nicht über mich eine Opazion — won bei er das Schaf machte — hätte erhalten wollen. Wir bestanden das Fahrzeng. Ich hielt mich lange neben dem gestickten Khiertreis seines Numpfes still und schielte die

Beste nur an', bis ich fab, daß ee's auch iffu im

Damit die Annftrichter nicht glauben, fle gewöhnen mir meine Ertrablatter ab, fo will ich auf der Stelle folgende Bemerkung und dadurch ein kleines machen:

Die Dabchen und gewiffe Bereen finden in jeber Sache einen Spieget, gleichfam ein aus Rolie und Glas boftehendes Bewußtfein des läußern 3che, iff feder Renfter. tafel, vor der fie vorübergeben, im Raffee vone Cafne, fin Dugendielich, in allem, was poliert und gefchfiffen ift, fa, fie taffen oft ein Auge, "um fich barin ju fpiegeln. Madden thun es, weil fe fich fue verfinfterte Sonnen anieben, bie muft um beften in Spiegeln obferviert; Berren fellen fich, wie Rliegen, gern auf Spiegel, well fic, wienn - fe reben , .. Baran benten , wie es Lavater macht. Der Burcher fieht namlich unter feiner Rinderichre unauf botlich basi fchwachfte Gefiche an ju das er in ber Rirche auftreibt, blos um fich barnach ben anbern faglich ju mar dene Der Spiegelfcher glaubt ebenfalls far bie Gefell schaft verftandlich ju fein, wenn er fich nach bem matte Reit Geficht, bas er barin fennt, nach feinem eignen im Splegely eichtet und einzieht. Sat er feinen, fo betrachtet at init Pfauenangen feine Fußa. Ueberhaupt nimmt in unfern Sagen die Rurgfichtigfeit fo an, bag bie feinsten Rente hur bie nachften Begenffanbe, welches fie felber find, eitennen, und fich in Bimmern voll glangender Befen bios auf bas nafe Gebiet ihres 3che, auf ihre Glieber und Rleiber, einzuschranfen genothigt feben. ' Go weit mein Rebenblatt.

Sefte ernfthaff naferte unb'iber fie bie Bemerking mathte, baß ein folder Doppelmaper foer Stern & Atlas (ein

gutes Bortfpiel, benn bie Befte war Atlas) jungen Dade den mehr als ber Sternenhimmel bas aftronomifche Stus bium erleichtere, weil er's mehr ins Enge giebe; "ich "wollte," fest' ich bagu, "ich mar' auch ein feibner Ster-"nonkegel!" - "Die Weste ift nicht gang ubel," fagte ber Patrigier. - "Allerdinge ift fie ubel," (fuhr ich fort und zielte auf die gezuschten Zwillinge und Thiere,) "wenn "die Sonne durch folche Frublingzeichen geht und marm "macht: wo ift nachher ber achte Adonis vernalis, biet "oder hier?" (3ch zeigte auf unfere beiben Bwergfelle.) Und nun mußt' ich im gleichgultigften Son, ber gu haben war - er follte die fortlaufende Signatur Des vorigen befommen - fchnell fragen : mober er bas Ding habe. "Bon der Grafin Georgette," fagt' er zweideutig und hoffte, ich verwechselte fie mit einer Deutschen. Es tam mir febr ju ftatten, daß ich falt fort fragte, als wollt' ich feine Antwort ergangen -: "Bon ber beim Diete "ger - ?" .... In ber Ueberrumpelung follt' er ben Mamen des Meggers anschienen; aber nun sehe ber Lefer mein jegiges Gluck und meine vorige Ginfalt: Georgete tens Mietheherr bieg nur Megger, und mar feiner. "Jo, eben die beim Drecheler Detger," fagte ber Bobia. fustrager verdruflich. Ich mar gleichsam ahnend von jes ber allen Gefchlechtnamen, die etwas bedeuten, feind, j. B. hofmann, Edelmann, Bimmermann, Geiler, Nichter: wie fcon hingegen ift einer von gar feiner Bedeutung. 1. B. Bothe, Berder, Leibnis, Jafobi, Kant!

Nun war ich durch das ganze frumme Souterrain meines Labprinthe hindurch, und der blaue himmel ftand vorn an der Oeffnung: benn wenn ich am Montag den Boten unter feiner ganzen Gewertschaft herumfragen ließ, war mir da nicht die Rleine bescheert? — Mit einem

nin 120 Pfund leichterem Bergen - cben fo viel wiegt and mein ganger Rorper, welches meine funftigen Biographen wiffen muffen - flieg ich aus der Gondel und vertauschte bie Sternbilder bes Patrigiers gegen bie, welche am himmel entglommen. - Aber wie glucklichelangfam fcbritt ich fort! Bie ahnlich ber fcweren Biene, beren Meilenzeiger Blutenbaume find, und beren Rracht aus Blomenflaub und Blutengeift mit ber Lange bes Rluge aufichwille! :- Denn es war Sonntag, und halb Duenberg mar jum Thore hinausgefahren, und die andere Balfte guen Benfter, um jener nachjuschauen - bier gog ein Riterwagen mit einer geputten lachenben Bolferschaft, bort ein bergleichen Elias , Bagen, der nicht gen himmel fuhr, fondern davon fam - Schugvermandte hatten ju Einsgennachtburgern \*) die Raturalisationafte befommen - über die Sallerwiefe, ben Judenbuhl, die Johannis. felder muffen mehr Denfchen geflattert fein als Abend, Achmetterlinge - und jede Frau, Die ein Rind im Saufe und ein Gemufe. Bect im Stadtgraben hatte, ging mit jenem um diefes und befah ben Gegen Gottes .... begebe mich mit meinen Traumen gwar gern in jedes freudig flopfende Betg und gable die fonellern Schlage. womit es, wie eine Sefundenuhr, den chalbaifchen Strupel bes Lebens, ber in ! Stunde beträgt, genauer und langer theilt - ja, ich murdenmich in ein frobes einquartieren, und ftande ein metallenes Ordenfreut als Drehfreug davor -: aber noch taufend Mal lieber eil?

<sup>&</sup>quot;") Eins gen Nacht heißet die Stunde vor dem Zag = und Thorschluß; Ginsgennachtburger heißen aus Scherz die Sandswerfer, die fich vor der Sperre noch ein wenig außer ben Mauern belustigen.

ich in eines hinter Sattleinwand; erfreulicher und inniger ist nichts als die ehrenvoll errungne Lustbarkeit eines emissen gutmuthigen Bolks — ohne Argwohn und Arglik sind jubelnde Plebejer mit ausgeschlossenem herzen so künstlich, wie die Blätter der Pflanzen, neben einander gestellt, daß sie Licht und Than des himmels vereint ausgengen und sich einander nichts verbauen — und ungleich der bewölften Jugend der Großen ist die gemeine heiter und warm, gleich dem Frühling des Wetters, der unter allen Jahrzeiten die trockenste ist. — —

Nie sest die Lethe alle Gedächnissaulen tiefer unter Wasser als in solgenden drei Träumen: im Dichten — im Freuen — und im Träumen. Ich lag, glaub' ich, in allen dreien auf Ein Mal; denn ich vergaß und überzhörte den Garaus — dann die blasenden Hörner auf den Thoren, welche die Sperre vertündigten — und mit Muhe vernahm ich die Feierglocke um neun Uhr.

Unter bem Lauten froch ich jum Ballerthurlein in Die Stadt gegen brei Rreuger Ginlaß , ober Inferatgebuty ren. Aber welche Sollenfahrt nach diefer Simmelfahrt! 3ch mußte nicht, mo die Mausfalle wart 33ch hatte zwar bas Beutter'iche Chozzo und Ratafrum ben ber Stadt bei mir, laber ich konnte tichte batauf feben. Es waren feine Laternen angegundet Berfelich, weil man ben Frutling - gweitens bas etfte Biertel hatte -it brittens, well auch im Winter und Reimiond teine angegundet werben, ausgenommen in bent menigen Gaffen, woraber einige bangen .- und bietens, weil es nicht udthig lift, fondern überfluffig. Denn die eigentliche Strafenbeleuchtung gefcbieht von innen aus den Saufern beraus: Die Gaffen find enge gebaut, und noch dazu ift an jedes Saus außen ein Reverberier : Spiegel befestigt, und in jedes innen ein 3 \*

Zalglicht, so daß alle Straßen, jumal enge und dunkte, durch die Lichter entgegenstehender Saufer (wenn die Fenssterladen offen sind) nicht nur eine ganz gute Erleuchtung erhalten, sondern eine wohlseile dazu, da die Einwohner noch nebenbei damit ihre Stuben erhellen und die Jims merbeleuchtung ersparen, wie in manchen welschen Städten die brennenden Rerzen auf Altären zugleich statt der Lasternen und den Heiligen dienen. Und hei einer solchen gemeinschaftlichen Illuminazion durch fünf Laufend Säuser oder Stuben Reverberen wurd' ich, das bekenn' ich, die etwanigen Gassen, Reverberen, so wenig ihrer sind, als Ueberfluß und Luxus (zumal unter dem alles kalzinierenden Kriegseuer), wieder ausblasen und aussichneuzen, wenn ich hinauf könnte.

Ich komme zu meinen körperlichen Berhrungen zur fuch, die allezeit größer sind als meine biographischen. Dat wol je, ichnibiti es mir zu sagen, irgend ein Burge graf, ein Losunger, ein junger Patrizier, ein Reifediener, sin Brandenburger sich so häßisch und so spat veriret wie ich? Ram er, wie ich, (er sag' es frei) zum Sakerthürslein herein und dann in die Regeleinsgasse wand auf den Geiersberg bann in die Berergasse dann in die hintere Buk! — dann in die Berergasse dann in die hintere Buk! — dann in die Morder Buk! — und dann doch zurück ins hundgäßlein in und von da gerade aus auf den Wilchmartt? Und wenn er von seiner Unswissenste der Wilchmartt? Und wenn er von seiner Unswissenste der nich im immer, sonweit, das er sich in die Elendens Basse is ihm immer, sonweit, das er sich in die Elendens Basse is ihm immer, sonweit, das er sich in die Elendens Basse is ihm immer, sonweit, das er sich in

C 1 02

<sup>\*)</sup> In ben meiften alten Stabten find "Glenben- Gaffen," weil elend fonft fo viel bedeutete ale fremb.

and aus ihr heraustam, ohne ju merten daß? — Denn fo ging es mir.

Bulcht wurd' ich, so zu sagen, von einem Sacfalschen ober Reihlein eingesacht: ber Stubenschein einer ganzen lichten haushaltung schlug mir ins Gesicht. Ich blickte naber in die volle geschwähige Grubenzimmerung von Stube: statt des Bergschwadens und Arsenierkönigs saß Köteris darin, und flatt der Bergsnappen arbeitetem spielende Kinder, auf dem Magen liegend, und flellten ein reicheres Pembrockisches Dockens oder Puppen, Rabis, bet um sich als der Armuth dieses Erdgeschosses anzustehen, schien. Kurz, es könnte ja der Drechsler Megger sein, dacht' ich.

Ich trat eilig hinein. Ueber Köferis Angesicht fro, chen jest so viele häßliche wurmförmige Mienen und verztürzte Teuschen als über Callois verzerrtes Glatt von Antonius Bersuchung, denn es war die Wohnung des langgesuchten Miethherrn Georgettens. Köteriz ftand voll Langweile vor dem Drechsler und mußte sich mit Nürnsberzischen Meistergefängen ansingen lassen. Mehger hatte gerade ein Loblies auf Nürnberg (von Rosenblath 1447 gedicheet) im Mund — er färbte dabel eine weiße Täubinsschwarz, damit der pechschwarze Tauber sich mit ihr paarte und nicht mehr nach ihr hacke — und rezitierte sine, Gtrophe, die gefallen kann, wenn man gegen zwei oder, drei Zeilen nicht zu streng ist.

D Nurnberg, bu eble Fled, Deiner Chren Bolg ftedt am Bwed, ... u. Den hat die Beisbeit baran gefchoffen, Die Bahrheit ift in bir entspraffen.

Richts ift mir angenehmer — mmat da es jost feltener ift — als Stolf und Liebe, eines Burgers für seine Stadt. Der Drechsler, auf dessen poetisch zerstreutem Gesicht keine Ausmerksamkeit auf die lauten Kinder und kein Argwohn gegen den hinterlistigen Herzen. Purschmeister Kokeris zu lesen war, dauerte mich mit seinen verzettelten poetischen Blumenlesen. Ich hatte daher kaum gesagt, ich hatte mich verlaufen und konnte nicht in die Mausssalle, so kam ich sogleich, um dem Rhapsoden einen freudigen Gedanken zuzuwerfen, mit dem Appendir nach: "Es ist das Haus, worin sonst der gute Hans Sachs "wohnhaft war, den ich für den größten Meistersänger "halte, den vielleicht Rurnberg in seinen Kirchen hörte."

Sastig suhr er über die ganze Taube mit einem breisten Pinselstrich und versette: "Bar denn unser Ururs"Herrlein\*) vor den Ropf geschlagen, nämlich der berühmte "Herr Umbrosius Megger? Er war ein Ragister, aber "der Hans Sachs war nur ein Schuster. Hat nicht "mein Ururs Herrlein die WebersKrägen-Weis"\*) erdacht, "so in acht Reimen besteht, und die Cupidinis-Handbos "gen-Weis", so schon ihre guten sechzehn Reime hat, und "die Heisthränen, Weis" mit ein und zwanzig Reimen, "sammt der Krumzinken Weis" mit ihren drei und zwanzig Reimen, desgleichen die verschafter Auchs Weis" mit "gar vielen Reimen, und die Fett Dachs Weis" mit noch "viel mehreren? — Herr, vom Magister Megger wäre "viel zu sagen. Was meine Wenigkeit anlangt, so weiß

\*) Berrlein nennt man ba ben Grofvater.

<sup>\*\*)</sup> In Wagenseils Comment. de civitate Noribergensi steht eine beutsche Abhandlung über die Meistersänger, worin (p. 534 etc.) bieser Ambrosius Mesger, welcher Lehrer am Gymnasio Aegiciano in Narnberg war (p. 547), mit den obigen sonderbaren Namen seiner Ersindungen unter andern Meistersängern auftritt.

"mein Gefell, daß ich in der verschaltten Fuchs Beis "wei, drei Stollen abfingen kann, und mache dabei keis "nen Bock, weder rührende Reime \*), noch schnurge "rende \*\*), noch Klebsploen \*\*\*), noch Lind und Hart \*\*\*\*) "und dergleichen. So ist es." —

Ich betrübte und erfreute mich zugleich über ben reichen Bildungtrieb einer vom Schickal instbulierten Seele, die außer den holzernen Figuren noch poetische zu machen strebte. — "Sucht man (fagt' ich, aber wahrlich wohlwollend) "in Nurnberg Seine Berse sehr, Meister, "singt Er oft?" — "Daß Gott erbarm," versest' er, "so oft als die arme Laube da. In der Kathrinenkirche "war sonst wol jeden Sonntag Singschule — aber jest "ware in der ganzen Stadt kein Merker +) für Geld "zu haben. Es ist schlecht genug, zumal wenn es Leute "in der Stadt gibt, die "Kranz-Gewinner" werden "könnten, wo nicht "König-David-Gewinner +).""

<sup>\*)</sup> So hießen die handwerkstatuten ber Meisterfinger folche : Reime wie : leben und erleben.

<sup>\*\*)</sup> Falich verfürzte: 3. B. gborn ftatt geboren.

<sup>\*\*\*)</sup> Der vorige Fehler.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Reime wie Knabe Kappe — Mehl Del. Die jegigen Dichter können fie wagen.

t) Merker hießen bie vier Manner, die in der Kirche um ben Meistersanger sagen, und wovon der erste Acht gab mit der Bibel vor sich, ob der Sanger dagegen verstoße — der zweite, ob er im Metrum bleibe — der britte, ob er recht reime — der vierte, ob er recht finge. Zeder bekam für seine Rezension zwanzig Kreuzer.

<sup>11)</sup> hatten alle diese nichts zu erinnern, so wurde dem Preiserwerber eine Kette aus Pfennigen umgehangen, deren mittellter den König David mit der harfe vorstellte; der, welcher das Accessite erhielt, gewann nur einen Kranz aus seidnen Blumen.

Es mag mich nun bie Begierbe, bem armen Deifter eine Breube ju machen, ober die Ratur ber Sache felber auf die Uchnlichfeit zwischen ben jegigen gragifieren ben Doeten und ben Deifterfångern geleitet haben: genug, die Achnlichfeit wuchs mir unter ben Augen, und ich fonnte fie Deggern zeigen jum Eroft. Jedes miffen-Schaftliche Gehirn, bas nur fo groß ift wie bas Sirfenforn, worein Rallifrates einige homerifche Berfe eingrub, und bem wenigstens fein geringerer Inhalt eingefraget ift als bem Birfenforn, weiß es vielleicht ohne mich, daß gute Gedichte, gleich ben alten, volltommen find - ohne Bil ber, ohne Reuer, ohne Berg, ohne großen Inhalt - blos Durch reine leere Darftellung, durch Objettivitat, fo bag eine Boruffias oder ein Selbengedicht, worin fatt eines Elephanten der gange Elephantenorden agierte, feine gros fere poetifche Bollfommenheit annehmen fann als eine -Rlohiade \*). Die grazisierenden Dichter bestätigen noch mehr feinen Gas. In ber That find fie, gleich ben agpp: tifchen und erften griechifchen Sempeln, leer und ohne Bilber (ber Gotter) - ihre poetischen Febern gleichen ben Schreibfedern, womit wir alle arbeiten, welche befto beffer ichreiben, je fahler fie befiedert find - daher merben fest poetische Gemachse (nicht, wie fonft, burch heilige Begeisterung und Buth, fondern), wie Fruhlinggewächse, burch braven Froft gehoben, und gerade die Dichter, Die uns heben, wiffen uns (nicht, wie fonft, ju entflame men, fondern) abzufühlen, wie Bandwerfer, welche fteis

<sup>\*)</sup> Pasquier faste auf einen Floh, ber auf bem Busen bes Frauleins des Roches saß, etwas ab; und so machte jeder von den anwesenden Gelehrten sein Gedicht auf den Floh, der eine ein spanisches, der andere ein gelechisches u. j. w. Diese Blumenlese wurde gedruckt.

gen, bei Feuerbrunften lofchen muffen — und ben Bind und das Baffer, die Orphens durch feine Berfe im Laufe einhielt, muffen die jegigen bewegen, wenn nicht enthalten.

Ich munichte wol, die jetigen Kunstrichter untersuchten ernstlich, ob nicht die Meistersanger im lobenden Sinne Meistersanger waren, und ob ihre so tuhlen, bild derfreien und stofftosen Gedichte nicht jene reinen Darstels lungen ohne allen Inhalt (den wenigen Sinn ausgenomsmen, der von Borten nicht zu trennen ist), kurz, ob sie nicht jene Bollendung in sich tragen, nach der wir ringen, und die viele Griechen wirklich erreichten. Es sollte mich wundern, wenn unten siehende Strophe aus einem ans den Sod eines Merkers gesestem Gedicht \*) von M. Ams

Belder ein Bofamentierer gewesen, Dann er auch wohl verftund dig, Doch tonnte er vor ben Tob nit genesen. Ale man neun und zwanzig Jahr fchriebe flar, Da wurd' er geboren auch, In diese Belt, wie uns foldes bekenntlich: Er wurde auch nach rechtem Brauch, Bon Rindheit auff zu ber Schul zogen enblich, Darin fo lernet er fleifig furmar. Als er nun drei und zwanzig Jahr wurd' alt. Da begab er fich in ben Cheftand bald, Beigt' barinnen ailf Rinderlein Mit zweien Beibern, davon ihr noch zwei leben, Ein Sohn und eine Tochter fein, That fich auch in die dritte Ch' begeben, Lebet friedlich mit fein Ch'gatten amar. -

<sup>\*)</sup> Ich ziche sie aus Wagenseil S. 555 aus. Sie ist in der Clius : Posaunen : Weis, die in siedzehn Reimen besteht. Tobias Martin dieser hieß, (nämlich der gestorbene Merker)

broffus Megger ganz ungludlich ausgelesen und ohne alle Wirkung auf seine Leser ware.

"Meister Drechster," sagt' ich, "Meistersänger und "Sefellensänger singen jest überall, aber freilich nicht in "Archen, sondern in Buchladen. War sonst das Musen, "pferd ein Nürnberger Pferden von Holz, das mit ge, "ruchlosen hellen Blumen übermalet war, und das als "Schwanz ein kurzes Pfeischen ausstreckte, den flotenden "Neim; so hat man jest blos das Pfeischen ausgezogen "und die Blumenstücke abgewischt, das hölzerne Rößlein "sieht noch da. — Merker stehen in allen Buchladen, "heißen aber Rezensenten, und bekommen, wie die Jury "und das Konklave, nicht eher etwas zu effen, bis sie "entweder gerichtet oder gekrönet haben."

Unter dem Diskurse konnt' ich tiefere Blicke in die elyschischen Felder der Stube werfen. Sie war eine gleis gende, gebohnte, gewaschene, bevolkerte Billa voll weiblischer Runstwerke, eine vollige Hofhaltung einer regierenden Hausfrau, Megger schien nur die Krone, sie den Szepter zu tragen. Der Großvater oder das Herrlein schnarchte im Großvaterstuhl unter den olympischen Spielen der Kinder — Der Geselle hobelte eine hölzerne Bauerin zur galanten Frau hinauf, indem er das überstüffige Rocks blätter. Holz abraspelte. — Auf dem Schiefersische multis

Wo ist hier Schwulft ober nordischer Bilberschwall? Wo spricht hier ber Dichter selber? Mit reiner Griechheit und mit völliger besonnener herrschaft über sein Feuer stellet er blod das Objektive dar. Sinige veraltete Worte abgerechenet, die wir in jeder Messe zu den allerneuesten machen können, ware das Studt in einen Mussentalender tauglich, besonders, da seine kuhnen Versehungen mit den jegigen noch kuhnern leicht zu beden sind, 3. B. mit der Trennung des Genitivs vom regierenden Wort.

plizierte der altefte Sohn die Einwohner Rarnberge mit fich felber mit Rreide, und erluftigte fich am breiten Dultipligier . Exempel voll Mullen. - Sinten am Ofen ftand ber funkelnde Mordichein ber tupfernen "Prangtuchen," b. i. Prunffuche, und ber Bacttrog erhielt eine gelinde Barme auf Morgen. Der Patrigier froch um die ruftige redfeelige Meisterin, wie ein Ohrwurm um die Relfe, und machte immer, daß fie fich lobte: "3ch fnete alles felber," fagte fie, "und laffe feine Dagt über den Bacttrog." Man fieht, er wollte mit ihr, als mit einer Butfergange, Georgetten faffen. Aber Die Rinder, Die ein buntes Bret voll bolgerner Ronige und vornehmer Leute por fich hatten, tamen immer fibrend und baten fie, ben Bater ju bewegen, daß er die Bogel hineinließe. "Go thu' es nur," fagte fie jum Alten, ber fogleich willfabrig und ohne ju miffen, mas er that, die Bogelbauer berab. nahm. Die Rinder hupften und fchrien: "Die Bogel! Die Bogel!" Aber bie Mutter ließ nichts machen, bis Die Rinder vorher mit dem "Satscheinlein" (dem Schnupf. tuch), bas fie reichte, gearbeitet hatten. Dun hatten bie Lefer Mugenzeugen bes Jubels fein follen, welchen bie Rleinen erhoben, als der Drecheler ein Pfdrtchen am Steife eines jeden Mitgliedes ber bolgernen Rorporagion aufzog und in eine Figur nach der andern einen Bogel ftatt ber Seele fpringen ließ und fie dann mit bem Sphinkter gusperrte; - aber den bochften Grad erftieg Die Luft, da vollends der Ronig - worein er einen Bauntonig gelaffen, bamit ber Zwerg: Infaffe in ber Figur beftiger arbeitete - und der Domprobst - weil er der dicige mar, mußte ein Dompfaff oder Gimpel binein und ber Minifter mit einem Stern - von einer hadene den Rohlmeise bewegt - und viele Cammerherren -

mit ihren inwohnenden Spagen - und eine Ronigin mit ihren zwei Sofdamen - welches Aleeblatt man gufammenleimt und durch innere Rommunifagiongraben fo weit ausgehöhlet hatte, bag fie alle brei von Ginem Bo. gel, einem Staarmas, ju regieren maren, und bag bie Sofbamen allezeit, wenn ber Bauchrebner etwas fagte, wie die Ronigin, ju reben ichienen - ich fage, Die bochfte Luft entstand, ba diese große (obwol fleine) Welt von ihrem Gevogel befeelt, mit den Ropfen ichuttelte, bas mit nicte, bann frachzte und plapperte, bie Urme und Beine regte, Schnabel fatt ber Bungen gegen einander ausftrectte und furg, alle Lebensbewegungen vermittelft ber Ronflaviften fo niedlich nachmachte, bag bie Rinder glaube ten, alles fei lebendig und mahr. - Ein unfcbuldiger Svaß, fobald man nur das inhaftierte Beflügel bald wies ber herausfängt! - Bei ber Gattin bes Gluck! Sollte man benten, daß die Dafchine, womit die bobern · Stande ihre Gludfeeligfeit weben, aus fo vielen Studen, wie ein Strumpfwirferftuhl, jusammengefest marc, nam lich aus brittehalb Saufend, wenn man fieht, bag man in ben niebern nichts bagu braucht als Gine Stricfnabel und ein Rnaul? -

Ich horchte eben nach der Alten hin, die unter dem Puppenspiel zwei Mal zum Patrizier gesagt hatte: "Sie schläft wahrlich: sahen Sie denn Licht?" — als plotzlich mein Stuß mit hereingekehrtem Gesicht um das Fenster und in die Stube rannte und rief: "Ich suche Sie in "der ganzen Stadt, herr Graf von Baraillon: hier sist "sie bei meinem Meister." — Die ganze Stube staunte. — "Die Gräsin Georgette?" (sagt' ich) "es ist meine "leibliche Lochter" — und sah den Patrizier an: Stuß war schon vorher da gewesen und hatte alles erfahren.

Der Orechsler zog, wie ein Merkur, die Seelen oder Bogel aus ihren Leibern. Köleris sah mich — denn ich blube — steptisch an. Dem Mutterchen gab ich den Paß, es sollte ihn hinauftragen, damit ich vor sie könnte. Das alte herrlein wurde unter uns Tumultuanten wach und konnte sich in nichts sinden. Die Alte trippelte fort und verhieß, zu wecken. Der Thierkreisträger ritt mit den Augen um mich und den Boten rekognoszieren.

Endlich that die Mutter wieder die Thure ein wenig auf und riefgenich hinaus. Draufen fagte fie mit eiliger Beredtfamfait, "Georgette lefe ben Dag und fcblafe unicht:- fie brenne nur aus Armethei fein Licht - fie "fperre fich vor Gr. Gnaben (Roferig) ein, ber ihr für "feine Befte fatt ber Bezahlung ein großes Gefchent ges "ben mollen — fie nehme aber nichts — fie fei bettelftols "und effe licber Baffersuppe als daß fie bettle." - In Einem Athem lobte und tadelte fie, und zwar beide Perfonen jugleich. 3ch flog vor ihrem Lichtchen voraus ine dunite Stubchen, um bem Maden burch brei Worte ben Auffchrei bes Schredens ju erfparen, bag ich ein Frencher fei. Sie lief im Finftern auf mich zu und rief umarmend: "Oh, mon père, mon père chéri!",— Dich erweichte und erschreckte ber fcone Brithum ber Liebe, und ich ernahrte ihn burch ben Doppelfinn ber Unrede: Alber mabrend ich in ber bochften Roth in allen Gemachern meines Gebirns herumgriff nach einem D. Fauft : Mantel, nach einem Enges Ring, ber mich unfichte bar machte: mabrend biefen Dothen murben fie noch taus sendfach erhoht, und ich noch naber besehen und beleuche tet, exftens burch bas Licht und zweitens burch ben geftirnten Margen, Die beibe die Ercppe berauffamen.

. Mitten in unferer Gile muffen wir uns boch alle

einige Minuten bei den Urfachen aufhalten, die den Ber-Berben brobenden Schwanzstern, ben Patrigier, uber ben Borigont heraufzogen. Drunten in ber Drechslerftube batte diefer Ungluchtern aus Argwohn, mahrend die Duts ter braufen mehr Worte als Schritte mit mir machte, den nicht fonderlich gewandten Stuf, ber weniger vom Araus als von beffen Beidethiere an fich batte, liftig abgehort. Stuß ging verlegen herum und an eine abges laufene Banduhr: "Mur aufgezogen!" fagte Roferis, benn es mar eine Berieruhr. Als der Hornrichter bas Uhrgewicht fo gut er fonnte, aufzog, und fein Geficht (worauf er mehr Gedankenstriche hatte als hinter bemfele ben Gedanten) wartend gegen bas Bifferblatt gutebrte: fo zerfprang es in zwei Blugelthurchen, und ein herausprellender Fuchsichwang legte fich über fein ganges Ge= ficht. Im Burucfahren und Burucfchaubern rief et mich bei meinem mahren Damen ju Gulfe; und als man ihn darüber befragte, gab er das Responsum prudentis, er habe nur ben Grafen von bem Bataillon gemeint. Der Fruhlingzeichen : Trager und Beichenbeuter muthmaßte fo. fort, hinter ber Sache ftede etwas, und ich fei ein Spige bube, wie er, und weniger ber Bater ale ber Galan ber Graffit - worin ihn mein jugendliches belebtes Anfeben nur noch mehr bestärfte. -

Der Leser gehe nun mit mir wieder in den feurigen Ofen juruck, worin ich brenne. Das Licht und Köderig, als ein neuer Einheizer, standen auf der Schwelle. — Aber in der Angst fann man nicht nur mehr als sonst schwen, sondern auch ersinden. Ich zog mit der Rechten ben von ihrem Bater abgeschickten Fächer mit dem Bilde ihres Liebhabers aus der Tasche — indes ich mit der Linken ihren Kopf immer so an mein Herz andrückte,

daß fie ihn baran nicht aufheben und mich beschauen tonnte - bann faltete ich mit ben Fingern ben gachet auf und becte ihn aufgespreizt por mein Geficht, bielt ihr aber die Innenfeite mit bem Bilbe bes Lichhabers vor, und lispelte ihr mahrend meiner Unfichtbarfeit und ihrer Anschauung in die Ohren: "Gie entgehe ben große "ten Gefahren von Seiten bes Datrigiers, wenn fie fic "für meine Tochter nur fo lange ausgebe, bis er fort fei; "benn ich hatte blos Bestellungen von ihrem Beren Bater "an fie." - Die Arme', Die in Diefer Minute ihren Bater verler, praffte mit einem "Oh mon Dieu!" aus ruck - fam, ale fie mich anfah, einer Ohnmacht nabe, Die ich mehr ihrer burftigen entnervenden Diat ale meiner Physiognomie beimeffe, und feste fich fchwantend und gebrochen nieber. Ich febe die liebe, furge, bunne, blaffe, etwas fpignafige Figur noch, 'wie fie bort figt und mit bem Wacher fich anfange, ber Ohnmacht wegen, und nache ber des Bornes wegen frifche Luft gutreibt. "Bewegungen, fowol der Freude als des Schmerzes, " "fagt' ich ju den Bufchauern, "griffen fie fcon in der "Rindheit bei ihren feinen Rerven beftig an. " "Beibe?" fragte Roferis.

Nun war ich hauptsächlich verbinden, so viel Lauses wenzel zu ranchen, bis diese Blattlaus tobt vom bluben, den Gewächse vor mir herdbsiel. Ich stellte die Patents pomade auf den Lisch — schug meinen Grasenpaß aus einander, damit der Patrizier einen neugierigen zufälligen Blief hineinwürse — und fagte kalt: "Ist Ihnentetwaß "von mir oder von meiner Lochter belieblg?" — "Ah;" sagte ver zweldeutige Bilon, " o'est done votre killb, "on a peu-pres?" — "Comment, ou a peu-pres?" — sagt' ich mit einem Wischling von Reugier und Zorn

auf dem Gesicht. — "Parceque je l'ai cru votre soeur ,,ou à peu-près?" persest' et Georgette sing an 311 meinen und sagte — ich weiß nicht, ob 311 ihm oder 311 uns beiden —: "Vous déchirez mon coeur et mon ,,houneur."

Best mußt' ich entseslich toll über ben Patrigier merben - erftens, um einen ordentsichen aufpraffelnden Frangofen zu machen - zweitens, weil ich's wirklich mar, ba er mich und fie, eine doppelte Unschuld, jugleich anfiel, und brittens aus folgendem Grund. Um Tage der Berlobung - der Bermablung gar - macht man bei bem erften fremben Datchen, auf bas man trifft, mit einem besondern Gefühle die Entdedung, daß ce einen Unterfchied amischen Liebe und Freundschaft gebe, und daß das gange weibliche Geschlecht, bas man fonft in feine Augen, wenn nicht in feine Arme, ju faffen fuchte, eine gelaufen fei auf Gine -; mird nun einom Danne bas feltene Glud ju Theil, das ich am Sonntag hatte, eine ungemein gartliche Empfindung, aber von einer Gattung, welche nicht mit der ehrlichen Liebe kollidieret - wohin alterliche guerft einschlägt - fur ein liebes Berg, bas une ter einem Chamle fcblagt, aufzubringen und feftzuhalten: so fest er fich, ungeachtet ber chelichen Lebenswärme, in die laue Abendsonne eines fo milden Gefühle fo lang und breit, als er nur fann, hinein und rudt immer aus bem Schatten. Die findliche Liebe, momit fich bas erschrocfne Ramm an meinen Sals gehangen, machte vaterliche in mir naturlich und rege; und mit großerer Erbitterung als sonft ererziert ich die hohe Gerichtbarkeit über hals und Sand an jenem Spigbuben, welche bie niebere an ben iconen weiblichen Balfen und Banben üben, jene Perlenfifcher, die den lieben Befen, wie Perlenmufcheln,

mur die Perle, namlich ihr herz oder gar ihre Ehre, aus brechen, um fie nachher leer und wund auf die Perlens bant gurud ju werfen.

Rurg, ich tobte folgendermaßen:

Gleich einer losgezundeten Pulverschlange fuhr ich in der Stube herum und fagte: "Peste! - Berr, Sie "fennen meine Sochter nicht. - Glauben Gie, weil eine "Emigrantin Ringe macht, baß fie alle annimmt? -"Ober, daß ich, wie ber Drechsler brunten, die heilige "Geiftestaube fcmar; anfarbe fur eine Dubameds Taube. "wie Gie? - D, hatten wir uns nur auf anderem Bos "den! - Ah, qu'est-ce-que de nous! - Pillez en "France, déshonnorez en Allemagne — nous sommes stour-à-tour en proie aux Vendeurs de la chaire hu-"maine et aux Anthropophages, qui la déchirent \*)." Die arme Georgette tonnte, ob fie gleich nicht mußte. wer ich war, doch ihren Erinnerungen an die Babrheit Diefer Rlagen und ihrem weinenden Bergen nicht wibers fieben, und machte mich baburch wilder und meicher znaleich.

"Monsieur, (fing ich mit einem ganzen Borrath von "Athem an) Sie sind hier in diesem Zimmer — Sie "sehen meine Tochter — Sie sehen ihren Bater und best "sehen meine Tochter — Sie sehen ihren Bater und best "sen Glaße, den Beweis seiner Jahre — Sie lieben, "hoff ich, die Tugend"... "O qu'oui," sagte der Spisbube, "mais j'aime encore plus les semmes, qui "la logent." — Da Georgette aufstand, konnt' ich nur eilig zu ihm sagen: "Diable!" und kehrte mich gegen sie und nahm ihre kleine bebende hand und sagte: "Necht,

<sup>\*)</sup> Vendeur de la chaire humaine heißet ein Seelenvertaufer.
19. Band.

"traute Lochter, begib Dich jur Rabe - Dn bift ein "Engel, aber ohne himmel - traume von einem -"morgen fomm' ich wieder, Befte! - Bas gibt es .. noch!" fcbrie ich als der Datrigier ans Renfter ging und Geld aufgablte. - ,,3ch will blos Dademoifelle fur "Die 3 millinge bezahlen," fagt' er mit perfiflierendem Son und zeigte auf feine. Entfeslich aufgebracht fagt' ich voll Milbe: "Das ift etwas anders. Den fleinen "Saftor und Pollux auf Ihrer Wefte wollen wir felber "gegen einander im Großen machen und friedlich beims "aichen, " und faßte dabei ftart genug feine Bachshand in meine Gogenhand - ich bin nicht schwach - wie in eine Rompreffionmafchine, und führte ihn unter gu warmen Proffen berfelben jur Thure hinaus. "Sind Gie," fragt' er gornig auf ber Treppe, "ein Richter?" - "In Sachen meiner Lochter" - antwortet' ich abe sichtlich in die Quere, und verdoppelte mit der Quetsch= form ben Drud ber Sand - ,, fann ich's fein; und bie "Grafen waren und hießen ja bei Ihren alten Deut-"fchen allezeit Richter." Dein Bote fam aus der Stube, und fo jogen wir drei aus dem Saufe - und porbei war der lette April.

Aber noch ergluh' ich, wenn ich baran benfe. Es wird fur une alle ein Kuhltrant fein, wenn ich hier bas fprifche Schreiben über ben Wanderungtrieb ber Ebellente und Patrigier gebe.

Siebentas ergahlt namlich S. 484, er fei in Saleb fehr verdrußlich mit einer Bindbuchse auf dem Dache umhergefreuzt und habe blos aus Berdruß, als die Mitte wochpost (eine Bruttaube) gerade über seinen Ropf wegestog, die Briefträgerin herabgeschossen — er habe darauf die Post beraubt und ihr das an die Schwanzsedern ge-

bundne Felleisen abgeschnitten — und die Briefichaften hatten in einem Briefe bestanden, den ein Monch aus einem Rloster der Stadt an eine Nonne in eiger fernen Gasic geschrieben, um ihr Naturgeschichte beizubringen. Die Nonne machte der Inspektor dadurch zu einem Studenten, der Kollegien ansest, um auf seine nachgeschriebenen hefte durch hiatus sogar die Gestalt des Alterthums zu prägen.

Ans Mangel an fprifchen Lettern fann ich ben Les fern bas fprifche Schreiben nur in meiner fchlechten Ues berfetzung geben; benn Sprifch ift meine Starfe nicht.

## Liebe Tochter!

Der Prior kam gestern von Jerusalem zurückgeritten, ich fragte ihn aber nicht gern um das dictum vexatum, weil er so mude war, daß er nicht mehr sigen konnte, wie sein Esel auch. Die zwei italienischen Spishuben sind eingefangen; der eine hatte die Thurschlosser \*) in Brand gesteckt, um einzubrechen, und der andere hatte, als seine Braut mit zugeleimten Augen vor ihm saß, ihre Habseligkeiten unter seine verpackt und damit fortgewollt.

— So giftig sind die Menschen, wohlriechende Palme meines Lebens! Aber ich und Du sigen im Schatten der Nuhe und unter dem himmel der Frdmmigkeit und schauen das Untlig der Erde an, aus dem ihr Schöpfer, wie eine freundliche Geele, hervorsseht; besonders sind viele Zitronenbaume an meinem Zellenfenster schon. Wir mussen aber in unser Naturgeschichte heute fortsahren.

Wir haben's schon gestern gehabt, daß Gott in die Bogel den Trich der jahrlichen Wanderung eingefenkt, hernach in die vierfüßigen Thiere und auch in die De-

<sup>\*)</sup> In Saleb find nach Ruffel bie Schloffer holzern und bie Thuren eifern.

ringe - heute tommen wir auf bie Cbelleute unb bie Der Trieb gur Banderung offenbaret fich bei ihnen erft in ihrem britten Jahrzehend und halt fich an feine Beit, wie auch Reldmaufe und Beufdrecken oft gu gieben anfangen, ohne bag ein Menfch weiß, warum. Ein alter Pringenhofmeifter fagte mir, wemm man im britten Jahrzebend einen Ebelmann einfperrte - g. B. in eine ritterschaftliche Bibliothet, wo es warm genug mare, ober in ein Burgverlich, fo murd' er feine Beit wiffen und traurig werden und binaus wollen; und liege man ibn bann boch nicht nach Frankreich und Stalien ab, fo murd' er, wie jeder Bugvogel, fich unbeschreiblich alterieren. Denn gleich ben Bogeln muffen bie Strich, und Bugs Menfchen, der Barme megen, aus dem falten Enge und Deutschland in die warmen Stabte in Guben geben, well fie icon in ben 3mangigern miffen, wie mehe bas Alter thut. 3ch muß Dir fagen, Orangenblute bes Bergent, bag man fonft mit Dube taum im fiebzigften Sabre aft wurde, daher wenige ihr Alter erlebten : jest aber erleben die meiften ein ichones, bobes und ehrmurdiges Alter, weil es fruber fommt, bei febr vornehmen Leuten fcon in der Jugend, und Pringen wird es angeboren; daber fie gleich nach ber Geburt ichon Orbenbanber und andere Burden bes Alters gern befommen. Ingemein gefund ift's, fagt Saller, die Jugend zwar in einem faltern Rlima 24 verbringen, bas : Alter aber in einem marmern.

Gottesfürchtige Naturforscher geben's auch noch für eine besondere Wohlthat für nothdürftige Lander aus, daß — so wie die Heringe vom Nordpol, oder doch von dem Meerboden zu ben Hamen der Hollander und Franzosen herauf reifen muffen, um von selbigen theils eingesalzen, theils geräuchert zu werden, weil sie Holland jedes Jahr

init einem Gowinnst von einer Mission Ihaler absett — baß gleicherweise vornehme und reiche Sohne durch einen besondern Naturerieb gezwungen werden, nach Paris, Markeille, Reapel und die umtiegenden kleinen Fäuser zu geben, um dort von täusend armen Menschen gefangen und aufgezehrt zu werben. Und wie an den bligenden Schuppen der Heringssicher Nachts leicht abmerkt, wohin er seine Rege zu wersen habe, so sind die Getoftude solche silberne Schuppen des Lug. Menschen, die man nachber abschuppt; wie an Spiegetkarpsen, und durch die man sehen kann, wo man Fischreußen und Hamen hinzuhalten habe.

Du mußt es noch von gestern wissen, daß die Zugvogel in warmen Landern nicht bruten, erstens, weil wir's
hier in Sprien sehen mußten, zweitens, weil sie sonft in
Europa mit abgemausten und abgenützten Febern und mit
Jungen zurückkämen, welches doch nicht ift. — Aber die
Zug-Junker und Zug-Kapitalisten bruten in den fremden Landern stets; sie bringen zwar keine Jungen nach
hause \*), aber an der Mause ihrer Haut ist's zu sehen.
Daher sind die wiederkehrenden Lerchen sett, Strich-Menschen aber fallen bei ihrem Weiederkrich so mager aus,
wie die verdorrte Hand, die der Mann im vorlgen Evangeko. am Arme batte.

Einige Naturforscher berichten, bag viele ftreichende Patrigier ein giftiges herz mitbringen, in welchem viel

<sup>\*)</sup> Der frangöfiche Abel, ber uns jest die Gegenvifite macht, fann — fo wie er eigentlich seinen erften Ursprung von den Kranten hat — auch feinen neuesten von seinen jegigen Wirthen haben, die sonft seine Gaste waren; und das gallis sche Freudenland, durch welches so viele deutsche Lehne offen wurden, kann uns jest vielleicht mit Lehnvettern nachhelfen.

Untenschheit und Gottleugunng ") sein soll; aber Aerber bezeuget ja gleichfalls, daß auch die Wachteln in Neapel nach ihrer Ankunft acht Tage lang giftig sind, daß aber die Wachtel von jeder Wochnerin zu essen ift, wenn sie mit Korn gesüttert worden. Wahrscheinlich schwisen auch die Strich-Menschen ihren Gift auf einem gesunden Borden, aus.

Es wird zu wenig bemerkt, daß der Wanderungtrieb nicht blos den norwegischen Bergmäusen eingepftanzet worden. — damit sie durch ihr hartnäckiges Fortsehen des geraden Weges ihren Untergang sinden — sondern auch vielen Wanderungmenschen, die vielleicht, ohne ihre Neisgung zu krummen Wegen, der Erde lange beschwerlich wären; so aber reiben sie sich bequem selber auf, und die Lungenschacht, die oft auf Schiffen verloren geht, wird in Reisewagen seicht gewonnen.

Das sonderbare Phanomen, warum — ba boch bei Mansen, Beringen, Bogein die Weibchen mitgeben — nur die Normanner, und nicht die Norweiber nach Parris durch Infinft getrieben werden, wie man etwan nach

<sup>\*)</sup> Ich halte diese Berleugung blos für eine Berehrung: in den höhern Ständen ist die Achtung für den Namen des Unendlichen so groß, daß niemand ihn — wie die Inden den Namen Zehova — nnter Leuten und außer dem Kirchenstull zu nennen wagt; und wie die Juden dacht lieber Adonai, Elohim u. s. w. sagten, so weicht man jenem Namen (auch in Schriften) durch Natur, Schicksal, Materie, himmel, Götter aus. Ja, wie die Hotviket den Ischova nur in der heiligen Stadt, in Jerusalem, aber nicht in den Provinzen aussprechen durften, so lässet man umgekehrt in einer Restenzskadt — der unheiligen Stadt — den göttlichen Namen nicht gern über die Junge gehen, sondern lieber in fernen Landstädten; und nach dem Abdruck dieses Buchs kann der Name gar schon auf die Dörser verzlegt sein.

Enropa nur Papagalenmannchen, und feine Beibchen eins bringt, erflar' ich fo: . . .

Die Konflusion hatte der Inspettor zerschossen.

Die meinige besteht in den Fragen: wenn die pornehmen Weiber fich ohne die große Lour ausbilben, marum ift's ben Dannern unmöglich? - Rann bie Ruck fracht zweideutiger Renntniffe mol die Staziongelber, Die Diaten, die Spesen, ben Schwindel und bas Efeln von ber Bewegung und bie Gefahr bes Salsbrechens bezah. len? - Gollte man nicht wenigstens mehr reifen, um vernünftiger als um vernünftig ju werben, und fruber in die Bucher - und in die Jahre bagu - als In bie Lander fommen und fich, wie bie Bienen auf bem Flugbret, por bem Ausflug nach Sonig, erft die Augen faubern? - Ronnte man nicht Leuten von Stande, Die ibr Geld außer Landes verspielen, vertrinken, verb. . . . und verfreffen, und die, ohne einen Seller Abauggeld in Die Invalidentaffe, fich in bas Invalidenhaus hineinleben, es jur Pflicht machen, im Lande ju fpielen, ju b. . . . , gu blasphemieren und zu verschwenden? - Und gilt mein Ausfall auf die Reifen, die nur fonft burch die Schwie, rigfeit und Entlegenheit ber Rultur gerechtfertigt murden, nicht auch mit allen feinen Grunden gegen bie Univers fitaten? -

## Siebenter Reifeanzeiger.

Fata: bie epistolarische Expektantenbank - ber Geburttag und bie Berfohnung.

Werke: Sabermanns logischer und geographischer Kursus durch Europa, von ihm selber gang summarisch dem Erbprinzen ber Wilchstraße wegetragen.

Es ift wahr, die Nebelflecken unfers Schickfals, die als Boltchen in unferem himmel fteben, theilen fich, wenn wir naher fommen, in Sonnen aus einander; aber am neuen Orte erblicken wir wieder neue Rebelflets ten - ich meine, wenn ein Menfch immerhin Georgetten gefunden, befist er denn darum Briefe von feiner Frau. ober von Siebenfas in Beglar? - Ja, Die Entwicke= lungen im Leben find nur feinere Bermidelungen: Roferig, ber in den Fruhlingzeichen des Stiers und Widbers ftand, tonnte mir nun burch feine Machforschungen eine gerichtliche gugieben, ob ich wirflich Georgettens Bater fei. Meinen Pag hatte fie, und um den mahren hatt' ich erft nach Sof geschrieben. Die Patrigier laffen ohnehin, gleich ben gurften - und ungleich dem Ralie gula - die Gefeke so tief annageln, daß zwar fle oben auf ihren hoben Thronen fotche unmöglich - benn Rapitalbuchstaben erscheinen ihnen nicht größer wie Perleschrift — lesen und mithin auch nicht halten können; aber das Wolf unten muß sie befolgen, weil es die Letztern vor der Nase hat. Unchristlich konnten, wenn sie wollten, die Patrizier mit mir wegen des Passes umsswingen.

Ich komme nun ju dem Theil meiner Historie, der den ersten Mai enthalt — welches der Montag nach dem letten Aprilsonntag und nach dem ersten Courtag bei Georgetten ist. — Ich muß gleich ansangs berichten, daß ich den ersten Mai aus dem Bette stieg, und daraus einen Kopf voll halbsaitigem Kopsweh und eine Brust voll heie ger, schon von Traumen angefangner Sehnsucht nach herminen mitbrachte. Der erste Mai war ihr Geburttag. Stuß mußte sogleich in die Zehische Buchhandlung nach Briefen laufen.

Eh' ich vot ben Lesern bas aufmache, was ber Hornrichter aus ber Buchhandlung brachte, will ich ihnen beschreiben, wie ich mich acht Posttage vorher acht Mas in bie Sohe richtete, und mein eigner Trofter wurde: benn jest war Stuß bas neunte Mal geschieft.

An den zwei ersten Posttagen hatt' ich gar nicht schieden sollen; ich sagte zwar vorher: "Mam fann nicht wissen" — und nachher, als Stuß ledig kam: "Ich konnte mir's vorstellen;" aber dieses voreilige Schieden saete meine Ungeduld zwei Tage zu fruh, die am dritten Posttage, wo sie erst hatte in die Erde kommen sollen, schon aus ihr aufging.

Dennoch sagte ich das dritte Mas vorher blos: "Seute ist's boch eine Möglichfeit," und nachher: "Mdg. lich ist darum nicht wirklich." — Am vierten Posttag sagt' ich freilich, als der Bote wieder fam: "Lang' Er

den Brief ber, " und da er teinen hatte, fucht' ich's nicht au glauben. - Um funften Poft : und Bafttage nahm ich jum Erofte an : "Gie fann ben Brief bies eine hathe Stunde ju fpat auf die Reichpoft gegeben baben." -2m Scoften fonitt ich ichon im voraus mein Inneres fur beide Moglichfeiten ju - wie eine Schwangere Die Rinberhemben fur beibe Gefchlechter - und hielt mir als Bernhigung vor: " Natalie wollte vielleicht eine Zeile mit beifchließen und murbe freilich nicht zeitig fertig." Aber ein Troft, den man fich por bem Unfall jubereitet, wirft bann in bemfelben nicht fo viel als batte man ibn barnach ersonnen. Die philosophischen Trofigrunde find überhaupt nie von größerem Rugen als in großem -Stud, weil fie durch bas Berfprechen ber leichten Erbuldung tunftiger Leiden bie hoffnung feiner Doner und einen Benug ohne Gorgen gewähren.

Um fiebenten fritischen Lage erwartete ich abfichtlich teinen Brief, in der hoffnung, ber Erfolg worde mich angenehm widerlegen. Die Belt ficht, wie ich mich in Die Bett einzufugen weiß, und wie ich, gleich Saffo, for gar funteinde Ragenaugen ju Rachtlichtern meines Rerfers verwende. Aber da mir der Zitterfifch, Stub, mit feinem leeren Beficht ben eleftrifchen Stof bes Schmer, ges gab, fo machten fich jest bie bergubringenden Sorgen Die wehrlofe Stellung meines Bergens ju Rute, und brach. ten ihm fcwere Stichmunden bei : ", Deine Bermine," fagt' ich, "ift gewiß frant — ich barf ja nur ihre Um-"ftande bedenken und ihre Qualen burch mich bagu -"ich fann wol burch meine lette bumme Schreiberei alles "wieder umgestoffen haben, mas in ihrer vergebenden Grele "aufgebauet mar." - Die ficben und gmangig fopfige Binde, bie ich um biefe Bunden legte, beftand aus bem

Gedanken, daß in der Nacht schon wieder das Felleisen ankomme, und daß ich morgen selber in der Zehischen Buchhandlung nach dem Briefe fragen wolle. — Es war mir als hatt' ich ihn schon. Ich hosst' ihn dadurch gerwisser noch zu erpressen, daß ich die contenta meiner Antwort im Boraus leicht hinwarf nud, wie in der Baumsschule, im Herbste die Löcher für die Baume grub, die im Frühling hineinkommen sollen.

Aber ob ich gleich in Person bei herrn Zeh nach, fragte, es war doch heute nichts gekommen — ja, Stuß gestern nicht: der Mensch hatte das katechetische Ningrem nen satt bekommen. Sehn das nähete meine Wunde und Hasenscharte wieder zusammen: ich konnte mich erstens an den Boten hatten und ihn zum Frostableiter meines Vieberfrosts gebrauchen, zweitens konnt' ich diesen achten Posttag, da gestern nicht gestaget worden, ohne Undilligskeit für den siebenten anrechnen. Wahrlich, etwas oft erwarten ist ärger, als es Ein Mal verlieren: zumal da diese Bewegung der Seele, ungleich andern geistigen und körperlichen Oszillazionen, welche durch die Zeit zur Ruhe kommen, gerade durch diese in Schwung geräth.

Endlich erleb' ich hier mit allen Lesern den neunten oder fritischen Lag (den ersten Mai), wo ich den Horne richter mit der ausdrücklichen Drohung sortschiekte, er sollte etwas mitbringen, sonst glaubt' ich, er sei wieder hinter die Schule gegangen. — Wahrhaftig, er brachte etwas. Siebenkas's Hand und Siegel war auf dem Packet, das doch mit der Baireuther Post gekommen war; er hatte blos das Blättlein beigelegt: "Nächstens Mehr, und Alles. — Ich gewinne. — Sieh' einmal meinen "ewigen Leibgeber!"

Leibgeber hatte namlich in ber Literaturzeitung etwas

von ber zweiten Auflage ber teuflischen Papiere gelefen; er ging daber in feine Dungfatte und fcmolg feinen "logischen und geographischen Rurfus durch die Belt" --an welchen ich mich fo oft machen wollte - felber ein und um, und ichicte bem Infpettor biefe zweite Auflage, worin fast fein Wort von der ersten fteht. In drei Die nnten foll der Lefer ben Rurfus haben; man laffe mich. nur vorher bemerten, daß ich nicht mußte, mas ich vor Freude über ben Rurfus und ben bartigen marfigen wil den Mann, den ich auf fo viele biographische Barggulden pragte und noch prage, anfangen follte. Ueber die Achrens lefe fur mein Buch verschmerzt' ich ein wenig bas Dife Jahr an Briefen; ja, ich fing an ju prophezeien, Bermine gebente mich mit etwas Sonderlichem ju überras ichen; und fah nun ben Borhang ber Zufunft fur feinen eifermen mehr an, ber in Drurplane die Bufchauer von dem Schadenfeuer ber Buhne absondert, fondern fur einen fcon bemalten, ber einige Minuten bas Insammenschieben ber ichimmernden Deforazion verbeckt. Go ftell' ich meisnen Simmel fiets boll glangender Meteore und feltens wie andere, voll mafferiger. Ift benn nicht in unfer Les ben, wie in ben Big, nur ber Umrig burch fefte Formen gebruckt, und find nicht bie Blumen erft vom Denfchen felber in die teeren Raume eingumaten? -

Dier ift habermanns Rurfus, benn fo neunt fich

habermanns logischer und geographischer Rurs füs durch Europa, von ihm selber ganz summas risch dem Erbprinzen der Milchftraße vors

Wie sich der Lardinal Richelien in franken Stunden für ein Pferd ansah 4-ob er gleich selber Prankreich: zm. ein mem machte, und zwar zu einem Pack und Filialzaul — so halt' ich mich von Zeit zu Zeit für den Prinzenhoft mösster des Dauphins der Mildzkräße, und gebe daher dem sungen Menschen geographische Stunden. Die Klarbeit dieser Wisson ist wunderbar stark, und ohne Schweitenbew den Strins da, der Haupestadt unsers Nedstlecken \*), und messe, statt der kolischen sochs Fuß, reichliche sechs Erds diamster \*\*) und einige Meisen, und mein goldgelbes

\*\*) Leibgeber wurde gewiß auf den Traum einer solchen gie gantischen Statur blos durch Lavater's seinen gebracht, daß wir nach dem Tode uns unendlich ausbehnen und zusammenziehen können. Aussicht in die Ewigkeit. II. 11.

<sup>\*)</sup> Ein Nebelfled', b. h. ein zusammengehöriges Reich von Sonnen, fieht naher wie eine Milchftrage aus. Derfcel halt in unserem Nebelfleden ober in unserer Milchftrage und Sternenschicht ben Sirius für die regierende Sonne ber andern Sonnen.

Ropfhaar hangt neben Berenicens haar in den himmel hinunter, und wird von Sternkundigen als Kometen, schweif praeter propter ausgemessen — die Landstädte der Milchstraße, die Sonnen, liegen um den hofmeister und Eleven deutlich herum, sammt den nachsten einge, pfarrten Odrfern, den Erden.

Diefes physiologische Meteor, bas ich naher beobache tet nud gemuftert munichte, ift ein auffallender 3witter von Bifion und Traum, ber mich allemal an meinem Beburttage von eilf bis amolf Uhr beschleicht und bes berricht, eine Borfenftunde, mo ohnehin den Geiftern bie Umfterbamer Borfe ber Erbe offen fteht. Warum aber gerade in diefem Jahre bie Bifion fo hell und lang mar, daß ich bem Infanten bie geographischen Clementartennt niffe ber Erbe in ber leichten Einfleidung meines Reifer journals angenehm, obwol außerst fragmentarisch beizus bringen vermochte - bas tam baber, weil ich in Bremen war, und im bafigen Bleiteller ber Domfirche eine gange Stunde lang als eine Berierleiche auf einen reifenden frie tischen Redaktor und Literator lauerte, der alle lebende große Gelehrte besieht und alles, mas todt aber erheblich ift. 3ch brachte ben Rufter durch ein Kopfftuck und ein Fettmannichen dahin, daß er bem Literator weiß machte, im Bleiteller fei unter den fonfervierten aufgedeckten Leis den \*) auch ber alte niederfachfifche Spottvogel Listov befindlich (für biefen wollt' ich mich ausgeben), und fige so roth, frifch und konfervieret ba, als wenn er lebte, gleichsam als ob die Ratur seinem Rorper die Unsterbliche

<sup>\*)</sup> Im Bleikeller bleiben Leichen hundert Jahre- lang unversweset, und ohne Geruch und Aenderung; sogar aufgehangne Truthuhner.

feit auszahle, die feinem Namen bei dem vergeftichen Publifum entging.

Während dem einsamen Passen auf den Literator traumt' ich mich aus dem dunkeln Gewolbe auf den Si rius vor den Erbprinzen des Nebelfleckens.

"Gnabigster Herr," redete ich ihn an, "heute haben "wir Geographie. Da in meiner großen Lour so viel "davon steckt als Sie nothig haben, so brauch' ich Ihnen "blos die Lour zu geben. —

"Borzüglich vier lette Dinge bringt ein Reisender "von seiner Laufbahn jum Berichten nach hause: seine "Reisehöllen mit ihren Borhollen — seine Reisehimmel "sammt den Borhimmeln — seine Videnda oder Visa — "und seine Corrigenda (d. i., was ihm in den Städten, "wodurch er passierte, gar nicht ansteht, und was sie befonsern mussen).

"Meine Reisehollen Ihnen abzuschatten, Gnabigs "ster, hatte wol nur ein Dante in seinem Sollenzwang "im Bermögen: benn jeder Tag legte eine frische Erbse "in das Fontanell meiner Plage, damit es offen bliebe. "Schon vor mir ist es von mehren Reisenden bemerket "worden, daß man unterweges nichts umsonst bekommt, "und daß man nicht, wie die Morgenstunde und Queck "filberarbeiter \*), Gold im Munde haben muß, sondern "in der Hand; was ist aber das gegen meinen Juden "schuß und meine Turkensteuer, von mir an Juden und "Türken, nämlich an Wirthe, abgetragen, die nie mit "doppelter Kreide schrieben, sondern allezeit mit Kreides "bergen? Mußt' ich nicht in Karlsbad einen Gulden

<sup>\*)</sup> Ginen Dutaten haben fie als Giftfang des Quedfilbers im Runde.

"Har den blosen Garderobeschlussel geben, wosür ich am "Beichtstuhl fünf Ldseschlussel hatte erstehen konnen? Mußt' "ich nicht im Nendorfer Bade meine Strafgelder erlegen, "blos weil ich den hut ungemein höslich abgezogen — "desgleichen in Grosselssingen "), blos weil da keine ans "dern Nathe votierten als lustige? — Und welche Summen von Einsuhrzöllen oder Sperrgeldern liegen nicht "von mir in Leipzig und Wien, die ich da Nachts ents "richten mussen, che man mir die Stadt und darauf mein "Logis aufmachte, indeß der Janustempel die ganze Nacht "in Europa offen steht? — Blos weil der Passagier keine "Familie mithat, die ihm Geld kosten konnte, bohren laus "ter durstige Wesen in ihn die Saugerissel, wie man den "Nüttern im alten Mazedonien die Milch durch Schlans "gen und an andern Orten durch Hunde nehmen lässet. —

"Ich lasse einige hundert Borhollen aus und merke "nur Hollen an: wie wenig Achtung erhalt man unters, "wegs, blos weil man unterwegs, blos weil man unbes, "kannt ist! Wie wird man angeschnaugt von Grobianen, "angeschhrt von Betrügern! — Die Pariser z. B. hingen "mir einen theuern Schooshund auf, dessen Haar zwar "im Alter und Rummer die Farbe hielt — weil sie falsch "war — aber nicht im Bade, und den ich, als er abs "scheulich aus dem Schwenktessel ausgestiegen war, nirs "gends los wurde als in Roppenhagen durch einen Oftins "diensahrer, der ihn gratis und ohne mein Wissen eine "schisste. — Und welchem unablässigen Wechsel von Sits

<sup>\*)</sup> Im Nendorfer Babe ift hutabnehmen verboten. In Grofs felfingen (im Bechingischen) halt man jahrlich ein Narrens gericht, wo die in harletine verkleibeten Einwohner jedem Fremben eine Strafe diktieren durfen. Blos die Aleidung bes Gerichts ift dabei auffallend und ungewöhnlich.

"ten ftellet man einen firen Dilger bloß! von Tyrol an, "wo man ihn buget, bis nach holland, wo man fogar "feine Effetten ihrzet! - Bas foll ein Daffagier fagen, "wenn er ein frangofischer hund genannt wird - in "Beffenkaffel, weil er keinen Bopf, und in London, weil "er an beffen Statt einen Saarbeutel und oben baruber einen Regenschirm tragt - oder wenn er ausgehungert "wird - in Polen am Schabbes, wo die Juden nichts "bergeben als einen Chriften jum Aufwarten - ober "ausgetrocinet - fowol in Ralais als in Dover, weil "die feinen Beine, die er auf dem Ranal unter ber Gee "frantheit fteben ließ, am Ufer bem Schiffvolt gufterben ..- ober verflucht gehudelt - unter bem herrlichen "Brandenburger Thor in Berlin, weil er ein gefiegeltes "Billet-doux von einer hohen Perfon, an ihn gerichtet, "bei fich fuhrt, und er vor Gericht nicht gern gefteben "will, daß er das Billet felber auf ber vorletten Stagion "an fich gefchrieben - ober unerwartet eraminiert - in "einer murtembergischen Nachmittagfirche, wenn er aufällig "mahrend ber Rinderlehre unter ftammigen fatechetischen "Bauernburschen fteht und ihm der Pfarrer, der ihn dars "unter gablt, die Frage vorlegt (ich vergeffe fie nie): Bie "viclerlei gibt es himmel - mas foll ba, fagt' ich, "ein Pilger fagen?

"Ich meines Ortes sagte eben das, worauf ich jest "fomme, es gibt viele Reisehimmel und Borhimmel, "worin man sich ganz erholen kann von Reisevorhöllen — "von harten Betten — weichen Wassern — gleich Pflugs "schaaren stumpfen Barbiermessern — scharfen Wurstschlitz "ten — von schlechten Universitätsitten und eben so "schlechten Universitätbieren (jene gewöhnlicher bei Prossessionen, diese bei ihren Zuhderen). — Auf welche Art

"batt' ich je meinen Damen fo groß gemacht - ausge-"nommen, wenn ich ihn in ben machsenden Rurbis des "wachsenden Lesepublikums eingefcnitten hatte - als "mir auf Reisen gelang? Sab' ich ben Damen nicht "im rothen Saufe ju Frankfurt auf ben Teller gefragt -"ihn in taufend Fenfter gezogen als Steinschneider? -"hab' ich ihn nicht figen laffen im Brockenbuch - im "Paffagierbuch des Beigang'ichen Mufeums zu Leipzig -"neben dem Ahrinfalle - auf Schiefertafeln ber Birthe "im Gothaifchen - auf den breiten Steinen des Dun-"fterthurms - an hundert Rangeln neben dem Lavater's "ichen — in taufend Intelligenzblättern — auf Millionen "Machtzetteln? - Und wird ein Mensch mit einem fol-"den allgegenwärtigen Ramen je nur einen Rreuger auf geine Pranumerantenlifte pranumerieren? - In Condon "batt' ich fogar ben Kardinalhut befommen tonnen, aber "ich gab ihn bem hutmacher, ber acht Guincen bafur "baben wollte, mit der Bemerfung jurucf, dafur biete "mir Erfurt ben Doftorhut an. - In Solland murde "fogar auf meinen Rorper - ben ich nur umbabe, wie "ber holgerne Gliedermann ein anderes Gewand, damit "ich Falten damit giehe und schlage - ein folcher Berth "gefest, bag mir eine alte Frau den Rorper \*) auf einen "gangen Sonntag abmiethete, bamit er mit einer jungen "theils einen Spagiergang machte, theils einen Sang. -"Eine abnliche Aufmerkfamkeit auf mein Aeugerliches "Schien es zu fein, daß man mich in Meavel fechzebn

<sup>\*)</sup> Frau be la Roche erzählt, baß gewisse Beiber ba hands wertburschen zum Tanzen und Spazieren für Mägbe mies then und vermiethen.

"hochzeitbetten \*) besteigen ließ, nachdem ich vorher mit "Rifchen bewirthet worden, welche die Lava mitten im "Deere gefotten. - Ja, meine Feinde mußten den barm "erleben, bag ich in ber Residengstadt bier - sie liegt "bicht am Strome, in welchem ich eben ben Bahnftocher iftede - unterwegs am hellen Lage ben Thron bes affieg. Denn ale gerade ber Thron ledig ftand, weil "ber Furft, fur welchen er und die Chrenpforte gebauet "waren, jede Stunde fommen follte, fo murd' ich beffen "Untezeffor, und feste mich barauf und schaute mich um. "Aber himmel, wie boch ist ein Thron! 3ch fab zu .meinen Landestindern berab und fie famen mir fo abge-.. furst por, wie aufgerichtete auf dem Bintern figende "fnuspernde Spigmaufe, und die drei Reichftande glaubt' "ich als brei gemalte Ratten, gleich ber Stadt Arras, in "meinem Wappen ju fubren; jede Minute beforgt' ich. "ich murde vor Schwindel aus meinem Maftforb fallen. Aber ein maître de plaisir nahm eine am Throne "hangende Pingeron, Brille \*\*) und feste fie mir auf -"gnadigster herr, wenn Gie fie einmal aufhaben, werden "Sie fagen, daß ich Recht habe, und daß man bei ben "beften Mugen mit ihr auf bem Throne, wie auf einem "glattgebohnten Bufboden figt, und nichts fieht als bas "Nachfte, ben Sofftaat - fo icon ift burche Glas jede

<sup>\*)</sup> Mach Gorani wird ber Gaft ftete in bas Sochzeitbette gelegt.

<sup>\*\*)</sup> S. Kunftitude fur Kunftler 20., von Wiegleb überfest, 2r Th. S. 188: Pingeron erfand eine Brille, die forne Gegenstände unsichtbar und nahe deutlich macht, und durch welche man ohne Schwindel, d. h. ohne Furcht, auf bem hochsten Seile über der unsichtbaren Tiefe tanzen kann.

"Rlaue von einem Unterthan, und ber gange untere Schiff, "raum des Staats wie weggeblasen." — —

Mun mar's Beit, bem funftigen Baar bes Mebel fledens mit bem fleinen Reich von Nachen, mit ber Erbe und mit ben Stadten, die auf diefem Erbborfchen liegen, boch ein wenig in geographische Befanntschaft ju bringen: benn fo wingig biefer hupfende Puntt vom Globus auch ift, ein Regent bat so gut über die entfernteste Rifchers und Roblerhutte ju regieren ale über die Ronigstadt. Einer, ber auf dem Erdglobus felber mahrend der geogras phischen Stunde ficht, fann die Rugel nicht felber auf ben Schultisch ftellen und fie breben und baran ben Rine bern alles meifen - fondern mit einem viel fleinern Glos bus aus Pappe muß er ausfommen -; allein ein Inftruttor auf bem Sirius, von Weltengroße, wie ich, und im Befige eines Eleven, ber, wenn er nur noch neun Mal hundert Taufend Meilen machfet, dann einen halben Ropf langer ift, wie fein hofmeifter, biefer tann ( es fommoder haben, und die Erdfugel felber - ob fie gleich ihres Giefhalfes bes Chimboraffo megen, nicht fo glatt wie eine meffingene ift - unter ber Schulftunde aufftellen und umwenden. Freilich maren fo fleine Pars tien, wie Stadte, mit blogen Mugen nicht volltommen gu feben - denn die Rugelthiere \*) oder Erden formierten ihr Rugelquadrat oder Planetenspftem mit fo unmerklichen Bewegungen neben une, daß der Erbpring dachte, fie ftanden — aber wir hatten ein neues hofmannisches Sonnenmifroffop, in welches ich ben Erdball mit der europaifchen Racade blos auf ben Objettentrager ju ftellen

<sup>\*)</sup> Sechzehn Rugelchen ober Thierchen bewegen fich im Waffer unaufhörlich, und zwar immer in einem Quadrat.

branchte, und worunter dann meinem Scholaren alle Stadte meiner Reiseroute mit dem Zahnstocher, den ich leicht darauf herumführte, gut ju zeigen waren. Ein Kronprinz kann kein Spstem ausstehen außer das der Attrakzion; keinen andern Wahrheitmaler als den Ger wändermaler, und nirgends eine casa santa als in einer vergoldeten Lorettokirche; daher hob ich nur eine und die andere Stadt aus meinem Reisejournal aus, ging aber — um doch einigermaßen spstematisch zu versahren — die Städte alphabetisch durch, wie Foote seine Gläubiger (oder die parisische Regierung sonst die Rentisten) nach dem Abe bezahlte.

"Ich lege," fing ich an, "gnabigster herr, bei meis, "ner europäischen Stadtebeschreibung das Abe und meine "große Lour jum Grunde, und flechte dabei so viele "Videnda oder Merkwurdigkeiten ein, als ein Burcher "gereiseter Kandidat in dem lateinischen Reisebericht auf, "ftellt, den er dem Zurcher Konsistorium übergeben muß.

"Nachen, das hier liegt (ich feste ben Zahnstocher "darauf), hebt außer andern Reich Palladien die Reich, "Perucke Karls des Großen auf, die der Magistrat jahr, "lich für zehn Thaler frisieren läßt. Mein Weg führte "mich darauf nach

"Bern, deffen kleiner Rath den großen \*) spielt, "und daher 120 Berier-Landvogteien vergeben darf. Diefe "Bogteien bestehen nicht in Ländern im Mond, oder in "der neuen Belt, sondern in wirklichen eingefallenen

<sup>\*)</sup> Dieser von Große beschriebene, und von Rousseau und mir gebilligte kleine Rath, besteht aus Junglingen, die durch eine scherzende und übende Nachahmung des großen sich auf eine kunstige wahre ruften.

"Schloffern, wovon noch etwas fteht. Ginen ahnlichen "fleinen Rath haben die Furften fast in den meiften Stad. "ten unter bem Ramen Stadtmagiftrat unter fich, bem "man fo gut, wie ben Landstanden, Berier . Inhaffo , Res "protestazionen verstattet, damit der Magistrat sich exer-"ziere. - Der Gafthof jum beiligen Geift, auf welchem Die jest ben Bahnftocher erblicken, liegt in

"Colln, worin eine folche fanonische Ofteologie "ohne Beinfraß aufgehoben wird, als g. B. die Gebeine "ber heil. drei Ronige, des heil. Engelbert, ber 11,000 "Jungfern, der Mattabaer - taufend Beiligen : Schadel "gar nicht gerechnet - bag es ein Jammer ift, bag aus "allen diefen Knochen nicht Gin lebendiger Mann gu mas "chen ift, ober baß fie in feinem ftecen, wie benn ich "felber, als ich burchpaffierte, fein beiliges Bein an mir "hatte als das Beiligenbein (os sacrum). — Dit diesem "Bein reisete ich nach

"Dresben, wo ich mir ben beruhmten Rirfchfern "mit feinen eingefratten funf und achtzig Gefichtern no-"tierte. Go flein Ihnen, gnabigfter Pring, ohne bas "Sofmann'iche Difroftop der Erdball vortommt, und "Dresden wieder fleiner, als Europa, fo ift gleichwol ber "Rern fleiner, als alle, beherbergt aber boch in feiner "Bilberblende die gedachte Gefichter, Suite. - Es murbe "mir erlaubt, in der Gallerie einen vollständigen Rahmen "ju topieren. Es mar gerade ber funfte Darg und bie "zeitige Ausstellung ber Gemalde, fo wie ber Bangen-"Blumenftude auf einigen weiblichen Buschauerinnen, mit "denen ich Bilberdienft trieb. - Aus der Reftung

"Chrenbreitstein fuhr, ba ich vorbeiging, ftatt "ber beruhmten, Bogel Greif genannten und bis nach "Undernach gehenden Ranone, blos ein Loffel heraus, in "ben ich ein don gratuit für die Gefangnen legen mußte. "— Ich will jest eine Magnetnadel nehmen und damit "über Europa gehen, so werden Sie, wie der Kaiser "Ioseph,

"Ferney finden, worin an der Taube des heiligen "Geistes, die der Rittergutherr an die Kanzeldecke nageln "lassen, wirklich ein Flügel sehlt. Der Abgang kann den "Abgang von Boltaire's Fluge oder von dessen Milde be "deuten, oder gar nichts; der selige Mann war eine alte "Lerche, woran, wenn sie auch nicht hoch mehr sang und "stieg, doch die satprischen Sporen immer länger und "schäfer wurden. — Sind Boltaire und die Lerche Bil, "der der europäischen Kultur, so frag' ich, ob's nicht die "Sammlung gezeichneter Munzen noch mehr ist, die "im Munzkabinette zu

"Gotha liegt und 27,000 wirkliche Thaler for "ftete? - Merkwurdig ift mein nummismatisches Projett, "bas ich als Plus, und Plurimummacher bei der Reiche "versammlung eingab, daß das Reich dem Mangel an "Rammerzielern und andern Reiche Intraden fteuern murde, "wenn daffelbe - ba die Frangofen jedes Pfund ihrer "abgetragenen Bastille fo theuer wie ein Pfund Rind, ,fleisch absetten - eben fo, ftatt anderer Guter, Die "Staatgefangniffe gerschlagen und die Rerter pfundweise "(eine unermefliche Stein, und Gilbergrube!) an Stein, "ichneider, und in Stufensammlungen und in Die Ringe (statt bag vorher bie Ringe in ben Kerkern eingemacht "waren) fauflich abstehen wollten. - Doch ftimmt man, "ob über bas Stimmen zu ftimmen. — Dreben Sie bie "Erdlugel mehr rechts gegen ben Fotus, fo feben Sie "leicht

"Sof im Bolgtlande, wo Ihr hofmeifter auf einem

"Felsen seinem besten Freunde seinen Namen, seine Freude "und den Abschied gab und sagte: Lasse mich gehen, "ohne mir nachzusehen! — Enabigster Herr, warum soll "eine Freundschaft, die nie verbittert, und ein Abschied, "der nie versübet wurde, nicht unter die Videnda und "Visa einer Stadt gehören, ich bitte Sie sehr? —

"Jena lagt wöchentlich den Leutrabach durch seine "Gassen, und den Milstrom der Literaturzeitung durch die "übrigen deutschen saufen, um das Auskehricht wegzu"spulen; der Leutrabach führt das Jenaer fort, der andere "das andere. Aber leider hier im Sirius erhält man "nicht ein Blatt, und die Reichpost verweigert, wie es "scheint, die Spedizion. Alphabetisch ist mit Jena zu "verknüpfen

"Ronigsberg ober Rant, ben ich an ber table, "d'hote befragte, ob er ein Rantianer sei und Rant recht "verstehe, weil mich so viele Laufen de versichert hatten, "nur sie (und noch einige wenige) begriffen ihn. Aber "noch glaubt der Greis, was er will.

"Leipnig, gnabigster Erbpring, muffen Sie nie "mit Leibnig vermengen; jenes ist ein Rittergut und "liegt im Kurkreis; und dieser ist ein Rittergutbesiger "und liegt in oder unter Hannover. — Das Schloß, "auf das ich jest mit dem Zahnstocher stoße, gehort auf "den Marktplaß zu

"Munchen. — Es ist mir nichts aus der Stadt "erinnerlich als der usus epanorthoticus eines Pater"
"Provinzial, der damit einen sterbenden Bettelmonch dem
"Teufel aus den Krallen ziehen wollte. Der Pater Pro"vinzial hatte nämlich mit Bergnügen nach einer alten

"Sitte einen Schweintopf \*) am Monche als Buswecker "gebraucht; aber es war keiner zu kriegen, und bis man "ein Schwein todt machte, war der Monch selber todt "gemacht. Der Pater Provinzial wußte am Ende nichts "zu thun, als sich auf seinen Kopf zu verlassen — der "eben so seist und fettäugig war als der begehrte — und "auf die Augen des Bettelmonchs, die schon nichts mehr "unterschieden; keck faßte er seinen eignen Ropf mit beis"den Händen an und begann so: "Fatales Sündenkind! "siehst du den Sautopf, den ich in Händen habe? — "So warst du selber; wie dieses Wieh hast du dich ges "wälzet, und überfressen, und gemästet, und dabei doch sehr "gegrunzet. Bekehre dich so hurtig du kannst; du hast "ja schon keine Bernunft mehr, und bedenke, daß diese "Sau einmal wider dich zeugt! Amen!" —

"Rurnberg hier," fagt' ich wieder zum Prinzen, "treibt berühmten Sandel mit Puppen für Kinder." — Obgleich der Prinz gern einige sehen wollte und ich mein Bestes that mit meinem Zahnstocher, so war doch der Dauphin unvermögend, sie (weil das Mikrostop nicht genug vergrößerte) klar von Menschen abzutrennen; das Frankfurter und Regensburger Auffahren mit Kutschen und Zuschauern sah der Blinde aus topographischer Ignorranz, für den Nürnberger Kindleinmarkt mit Kinderkutsschen an. — "In

"Oenabrud (fuhr ich fort) muffen Gie vorzüglich ,meinem Bahnftocher nachgeben, ben ich in einen tupfers

<sup>\*)</sup> In der Borrede zu Wolf. lect. memorab. wird aus dem Goropius Befanus erzählt, daß sonst die Monche dem Stersbenden einen Schweinkopf als Devise und redendes Bappen seines epikuralschen Lebens, sammt der mundlichen versio interlinearis porgehalten haben.

"nen Kessel auf dem Markte stede. Ein Falschmunger "wurde darin vor Zeiten in Del gesotten; woraus Sie "abziehen können (sett' ich als Prinzenhosmeister dazu und wollte ihm pragmatische Winke geben, weil gr doch einmal Geld auf seinen Sonnen schlagen lässet), "wie "sehr die Erdensürsten auf Nechtmunzerei ausgehen. Sile "bermunzen versetzen sie mit so viel Gold, daß man das "Silber kaum innen wird, und die Münzen daher wirk, "lich überall Goldmunzen nennt; und Kupfermunzen las, "sen sie mit so vielem Silber legieren, daß sie allgemein "als Silbermunzen kursieren. Eben so steht die Venus "(bas Kupfer) immer in Konjunkzion mit der Sonne "(Gold) und hat ihren Durchgang dadurch. —

"Bir muffen eilen mit unferer geographischen Stuns "de, gnabigster herr, drei Biertel ist schon vorbei und "das erste Biertel schon halb hinunter, und noch sind wir "erst am P; bei fünftigen Lettern und Städten schränt" "ich mich blos auf eigentliche Wunder der Welt und Ses "henswürdigkeiten ein. — Das Feuer, worin Sie jest "meinen holzernen Städtezeiger sehen, brennt in

"Petersburg auf dem Markt \*), wovon der Weg "nach Peterhof vielleicht darum für jeden Fremden merk-"würdig ift, weil er darauf das rothe Wirthhaus oder "Arasnui Kaback antrifft, in welchem Waffeln von solcher "Gute gebacken werden, daß oft die Kaiserin selber an-"bis. In

.,, Queerbach und Queerfurt fragt man umfonft

<sup>\*)</sup> Im Winter werden da große Feuer auf öffentlichen Plägen für Borübergehente unterhalten. Reichard's Handbuch für Reisende, 2te Aufl. S. 428.

"nach Waffeln; wiewol die Derter als alphabetische fort, ,laufende Signatur, Queergaffe und Brucke nach

"Rom fdwer zu entrathen find." - Der Infant follte mir diefe Saupt und Patentstadt ber Belt auf bem Etodorf felber fuchen: "Gie tennen fie gleich," fagt' ich, "an den fieben Bergen und ber burchftromenden Ei-"ber." Aber er zeigte zu meinem Erftaunen auf Briftol. bas auch fiebenbergig und um den durchpaffierenden Avon liegt. Ueberhaupt machte jest bie Erdfugel, die fich burch ihre tagliche Bewegung um fich und bie Sonne ichon merklich aus dem icharfften Fofus des Sofmann'ichen Mikroffops verschoben batte, leichte Stadtesuchung ichmer. - "Es ware vergeblich, Pring, wenn ich Sie oben in "das loch der Rotunda hineinzuschen bate, nach Raphaels "Grab herab; Gie werden (da fie nicht erleuchtet \*) "ift) die Stadt felber faum feben; aber hatten wir bier "im Sirius ein vollfommenes Borrobe, fo tonnten wir's "an Rom anlegen und vielleicht das pabstliche Miserere "vernehmen, und die welfchen Stadte, ba fie ju flein fur "bas Auge find, an ihren Rehlen und Saiten mit ben "Ohren faffen." -

Der Reisehofmeister — ich darf mich so nennen — begleitete darauf seine kleine einmannige Furstenschule auf ihren und seinen Reisen durch

Strafburg, wo er des Regimentfrifdes \*\*) nicht unruhmlich gedachte, der ihn da einmal — und zwar weniger feine Saare, als deren mufte Region — eingepudert hatte; benn die Garnison halt den Menschen bes-

<sup>\*)</sup> Rom hat so wenig eine nächtliche Gassenbeleuchtung als Nurnberg, bas boch auf funf Sugeln mehr liegt.

<sup>\*\*)</sup> Storch ergabit es auch.

halb, und will, wie ber fpartifche Rrieger, voll Staus fein, ober wie ber ringende Athlet. Richt barum, weil Sachsen fich auch mit S anfangt, führt' ich bann meis nen Sirius : Roadiutor bogierend burch foldes, fondern weil ich felber einmal mit einem Freunde \*) baburch ges reifet mar, und weil mir noch im hundftern ber Spaß erinnerlich blieb, daß ich und mein Freund - nach fale bierter, verdammter, herrlicher Rreibezeichnung mit ber Birthfreibe - aus Ochers und Grimm zugleich den Schultheiß von Sachsen über ben Flor ber sachsischen Preffreiheit und Staatwirthichaft, ferner ber Chauffeen (im Moraft jogen wir die Ferfe gleichsam aus einem Stiefelknechte nach bem anbern) - und uber die inlans bifchen Reprafentanten im Parliament ausgefraget bat ten; - welches ungemein tomifch flang, ba bas Deft, ein winziges Pfarrdorf jum Murnbergischen Pflegamt Lichtenau \*\*) geborig, taum fichzehn maßige Bauerhauser gablt. - "Sachsen," fubr ich in meinen hofmann'schen mifroftopifchen Beluftigungen fort, "wird aber nicht ges "nug vergrößert (burch hofmann's Schuld), und eben fo "werben Gie vor bem Rabnstocher faum

"Topen im Boigtland sehen können, wo die gebirs "gige Wetterscheibe des hohen Schicksals mich und meis "nen Freund aus einander trieb, so daß ich nach

<sup>\*)</sup> Mit Siebenkas ging er, wie die Menschen aus dem britten Theil der Blumenstude missen, nach dessen Zod aus Kuhssichnappel nach hof und Topen.

<sup>54)</sup> Fabri in seiner Geographie fur alle Stände (S. 173 3. B.) zitiert das erbarmliche Dorf, das nun wohl kein Mensch ansehen und nennen wurde, wenn es nicht so spashaft an ein Kursurstenthum erinnerte, das gerade so viele große Städte aufzeigt als jenes hutten.

"Utrecht als die eine nasse Wolfe flog, wo ich "mit Bergnügen fand, daß dem Utrechter Frieden in sei"ner Mauße doch die Feder \*) nicht ausgefallen ist (benn
"ich nahm sie in die Hand und spigte sie), womit ihn
"der diplomatische Korper unterschrieben hatte — und
"Er nach

"Babug, ale die andere Balfte des Gewittere, wo ,er ale Infpettor jest donnert, hagelt und tropfelt.

"Bien, Pring, suchen Sie allein!" — Mun borgt' er meinen Zahnstocher und tappte oder tippte ganz blind auf dem Erdforper herum. Ich entschuldige den jungen Menschen, da der Mond schon tief über Europa stand, und mehr Schatten als Stralen hineinwarf. Um ihm zu helsen, erbot ich mich — die Idee ist aus einem bekannten Gescuschaftspiele — immer stärker zu pseisen, je mehr sein Zahnstocher Wien sich näherte; und dabei wollt ich, wenn er an alphabetische, d. h. mit einem W gertauste Städte stocherte, solche namhaft machen. —

Er fing an. "Ein Reichgericht ist ba (fagt' ich und pfiff mäßig; benn er stach auf Wetglar herum als alterniere dieses mit Wien, auch außer dem Appellieren) "und das Baduzer Inspektorat ebenfalls!" — Nämlich Du, Du! \*\*) —

3ch konnte jest im hochften Grade pfeifen: fein bolgerner Griffel zeigte icon auf Wienerifch-Neuftadt.

Aber wie wenig war zu pfeisen, da er wieder auf Beimar stieß. "Ein Gasthof da heißet wie Sie," sagt' ich, namlich Erbprinz.

<sup>\*)</sup> Befanntlich zeigt man Reisenben ben Riel.

<sup>\*\*)</sup> Er meint feinen Siebenfas.

"Der Wandsbecker Bote ift da," fagt' ich bei Bandsbeck.

"Liefert Wurgener Bier," fagt' ich bei Burgen.

"Liefert Biographen \*)," fagt' ich bei Bunfiedel, und fonnte wieder etwas pfeifen.

Aber ich mußt' es sogleich gar einstellen. "Es ist "die Stadt Wien (sagt' ich verbrußlich), wo ich einmal "mit brei Wienern zugleich logierte, und worin wir nichts "thaten als effen und trinken." Lesteres sügt' ich nur bei, um ben Ort — benn er hatte in ben Gasthof zur Stadt Wien in Petereburg eingestochen — besser von ber Raiserstadt abzusondern.

Aber nun wurde der hisige Thronfolger so verlegen und verdust, daß er & und Y ganzlich übersprang — obwol freilich & als Rs schon unter Konigsberg und Y als I schon unter Jena, gleichfalls in alphabetischen Nexus da gewesen war — und er schlug so weit als mogelich von Petersburg — denn ich sollte wieder pfeisen — ungeduldig ein, nämlich in

Borndorf, wo die Petersburger und Wiener befanntlich vor dem königlichen König auf das Knie gefallen waren, nicht um zu schießen, sondern um zu bitten, und weil sie geschossen waren.

"Hier beim 3" — sagt' ich zum Sirius. Koabjutor, ba ich gerade bei Borndorf, ungleich ben Berlinern, nicht mehr pfeifen wollte — "horet ohnehin unsere große Lour "und die Erdbeschreibung auf."

Jest lagen mir als Pringen, Mentor nichts ob als bie corrigenda, ober die nothigen Inveftiven gegen ben

<sup>\*)</sup> Er fagt' es, weil ich ba bas Gesellschaftspiel bes Erbenles bens mit seinen achtzig Fragen und Antworten anfing.

Erdglobus oder Erdschußer, die ich recht zu Silberflittern an den Präservazionpillen für den minorennen Dynasten brauchen konnte.

3ch nahm nun ben Erdball ans bem Bergroßerunge glase heraus und überschaute - so weit es zu machen mar, daß das Mondviertel icon unter ber Erde fand das duntle Marrenschiff, die finstern, wie Gaffen an eine ander gebauten Stabte und bas infusorische Chaos ber Geisterwelt, die Menschheit. 3ch fab die ungahligen Gal gen und Galeeren und die nachtlichen Patroullen der Diebe, die umfallenden Gaufer und die einsteigenden Sunafernrauber; nnd vor mir maren die Arlequiniana ber Erde aufgeblattert. Die Buhnerfauthe, Die Mauthe bedienten, die Sofftabe, wenige Rezensenten, die Erjefuis ten-Generale, die Sofbeichtvater, die Libertins und Roue's ftanden, wiewol fie lagen und ichnarchten, munter por mir - ich konnte die ungabligen Speelhuizen \*) in Europa, weil noch Licht barin brannte, recht gut gablen, und auch einige barin feghafte moralifche Denfer und Dichter. gleichsam hetrurische Gotterstatuen, an beren Rufen und Achillesferfen man ben holzernen Bapfen findet, mit mel chem man fie auf ben Altar einfugt - ich fonnte in Die erleuchteten Spielfale ber Großen gucken, die ihr Berg wie ihre Schuffeln, bes haut gout wegen, mit Teufelbred ausreiben laffen - ich fah von ber Rirche in St. Cloud, worin man bas von Clement burchstochene Berg Beine richs III. aufbewahrt, auf die in Gallien liegenden Grae ber bin, worin ungablige von Szeptern burchftochne Bers gen liegen - ich fab die Freudenfeuer ber Sieger neben

<sup>\*)</sup> Mufithauser, b. i. die Kontumazgebaube ber Wolluft.

Bulfanen und unter dem weiten langen Kriegfeuer drene nen — das ganze besudelte, sich in die Erde nach Gold und Schmuß eingrabende Jahrhundert sah ich, gleichsam Gögens Kabinet von Eingeweidewürmern der Erde — ja sogar den Teufel sah meine Phantasie roth auf dem Besuvius stehen, da eine dunkelpurpurne Nauchsaule sich auf dem Krater wiegte, und da eine dustere aus Norden hersliegende lange Wolfe wie ein breites stahlblaues Kriegsschwert an den glühenden Riesen zog, der es über Europa ausstreckte. — —

Das sah ich alles. Meine Augen funkelten emport; aber als ich auf einmal einen armen erfrierenden Aftronomen drunten knieen sah, der nach meinen lichten Augen mit dem Sternrohr visserte, um sie als Firsterntrabanten in den Doppelmaier'schen Atlas einzutragen, so wurd' ich dadurch so gerührt und belustigt, daß ich in der folgenden Anrede an den Prinzen meine Bewegung in etwas mas sigte:

"Prinz, nicht blos in der Nürnberger Maurer, loge "in den drei Pfeilen — und in der Breslauer zu den "drei Sodtengerippen — und in der Berliner zu den "drei Sodtengerippen — und in der Reunion des Klus zu "Montpellier hab' ich's, da ich mit den Brüdern arbeitete, "in verstehen gegeben, daß die Menschen eigentlich nicht "wüßten, was sie haben wollten, sondern in den größten "Gasthösen Europa's, in den drei Hechten zu Potsdam "— im wilden Schweinrüssel zu Rotte dam — in der "Boldnen Gans zu Breslau — in der Stadt Rom zu "Berlin — in der Stadt Berlin zu Leipzig — und im "Brandenburgischen Hause zu hof im Bolgtsand hab' ich "an den Wirthtaseln die Sache ganz frei herausgesagt, "welches mir die sämmtlichen Wirthe und Kellner atter 19 Band.

"flieren marden, wenn fie heraufzubringen maren. . "Belche Menichen haben außer den Stundens, Bochen, "Jahr., Amtplanen noch einen Lebenplan, ober binter "wechselnden Interimplanen einen Normalplan? "Gier, ber Bufall, ber Sang, Die Doth ftechen ihnen bas "Spornrad ins Berg, und fie rennen blutent babin -"unterwegs begegnet ihnen ein Biel, und es wird ber "Deilenzeiger oder die Schwelle einer neuen Rennbahn -"und fo muffen biefe ewigen Suden nur laufen, nie ans "fommen. Alle ibre Mittel find fluger, bauerhafter und "angenehmer, als ihre 3mede, wie die ungarischen Bor-"ftabte bevolferter find, ober bie Biener moderner, als "die Stadt felber. Diese finftere Dumpfheit der menfche "lichen Bunfche ift nicht großer, als dieselbe Dumpfe "beit ihrer Deinungen, die fie Jahrzehende lang in Librem Ropfe, frei und ohne Deftfordon aus, und eine "fliegen laffen tonnen, bis fie Doth und Bufall gum Be-"ichauen brangen \*). Wer fann von euch ichlafenden "Thoren die Finger aufheben, und wenn ich frage, mas "alaubst und mas willst bu, fed beschweren: bas! "das! bas? 3ch fonnt' es nicht, ba ich noch brunten "war.

"Freilich ftand, da ich drunten auf der Erde her "umging, die Sonne der Aufflarung schon mit der gan"jen Scheibe über ihr, und ich sah in meine aftronomi"schen Labellen und schwor, es sei unmöglich, die Label

<sup>\*)</sup> Ach, Leibgeber hat Recht! Mach benfelben zufälligen Ansstößen, die uns jum Bahlen einer Fakultät und eines hands werks treiben, ergreifen und prufen wir Meinungen; die größten Schriftsteller, 3- B. Leffing, ließen sich durch poles wischen gab andere Zufälle die wissenschaftlichen Felber aus weisen, die anzusäen und abzuernten waren.

"len konnten nicht lugen und die Sonne noch nicht her "auf sein. Aber als ich die Refrakziontabellen zu Hulse "nahm, sah ich, daß durch die Stralenbrechung das Bild "der Sonne ein Sakulum eher — freilich ohne sonders "liche Warme — aufgehe, als der Körper selber, so wie "in Nova Zembla nach der langen Nacht das Bild der "Sonne sechzehn Tage früher scheint als sie. —

"Man denkt, die Erde sei ein Teller voll Devisen "mit Fragen, und die zweite Welt sei der Teller mit den "Antworten darauf; und bricht nun kaum die Fragen "auf. Der Unglaube und der Aberglaube des Jahrhuns "derts ist eine blose sinnliche Ermattung des Kopfes; und "die Ruchlosigkeit desselben ist eine des herzens; und, blos "weil sie sich als Neunundneunziger ") kennen, vor "zieren sie keinen Schissprediger."

Der Kronpring fragte mich mit einem mahren Anstheil, ber mich ergogte: "Wie und burch wen soll ich "aber bas Portativ, und Saschenweltchen, wenn ich ein, "mal zur Regierung komme, umarbeiten? Soll ich's "durch meine Wessire organisseren?" —

"Gnädigster herr," verfest' ich, "Ihre Bice= Re, "missi regii, Legaten und Flurschüßen, die drunten Ihren "Litel führen, find gemalte Engel mit mahren Rros, "nen \*\*), und find selber verdammt mit dem Uebel ges, "plagt und plagen wieder damit. Aber zwei recht gute

<sup>\*)</sup> Da nach ben englischen Gesegen jebes Schiff mit hunbert Seelen einen Schiffprediger haben muß, so laden die Oftins bienfahrer, um ihn zu ersparen, nur neun und neunzig.

<sup>\*\*)</sup> In manchen fatholischen Rirchen hat man gemalten Schute engeln wirkliche Botiv - Rronen aufgesett-

"andere Arzneien gibt es. Ein Komet kann kommen "und die Treffen der Erde ausbrennen mit dem Feuer "des jungsten Tags; dann werden alle Lebende, wie ich "von guten Theologen weiß, auf dem Plate verwan, "delt, und der Komet als die fäubernde Fleckfugel die, "ser schmutzigen Rugel, reibet alle Kleckse weg von dem "Wittenberger an, den Luther an die Wand machte als "er mit dem Teufel Krieg ansing, die zu dem Rastad, "ter \*), den die Sekretäre anspristen, als man mit ihm "einen endigte.

"Außer dem Rometen kann noch die Zeit viel thun.
"Das Licht des Kopfes und die Kälte des Herzens
"mussen in diesen Wintermonaten so wachsen, die sich
"der blutige kämpsende Nordschein \*\*) des Kriegs, das
"Eewitter des Winters erzeugt. Die Batterien rutteln
"die Erde sur mehr als einen Saamen, nicht blos sur "Würmer locker; und der blutroth ausgegangne Wond
"wird im Scheitelpunkte licht und rein." "Ich wollte,"
sagte mein Eleve, "das Lodtschlagen auf dem Stunden"oder Jahres. Ei hobe sich nicht erst unter meiner Re"gierung an."

Das Glud wollte mir so wohl, daß ich ihm den Anfang des Erschlagens schon zeigen konnte; ja, es traf sich gludlicher Beise, daß die rothen Schlachtselber und Blutader in Europa so groß waren, daß er sie bei dem Mangel an Mondlicht und ohne das Mikrostop gut ge-

<sup>\*)</sup> Es ift nicht vom jegigen Frieden und beffen Rledfen bie Rebe, sondern vom erften Rastadter Frieden, beffen Schmugs flede man Fremden zeigt.

<sup>\*\*)</sup> Große Kälte und helle Tage erzeugen leicht Rordscheine.

nug erkennen konnte. Aber er wußte, wie kleinere Große, so wenig von seinem kunftigen Kronlandchen, daß er mich über die ins Bluthembe und in den spartischen Rothrock des vergossenen Blutes gekleidete Erde ausfragte, in wies fern den Trillionenpfunder die Bierundzwanzigpfunder so rothen, und was Bluten und Sterben sei.

Ich stellte sogleich ben finstern Erbtdrper wieder auf ben Objektentrager, und zwar mit dem Berlinischen Zeugshaus unter den Fokus des Glases zuruck, so, daß der Erbprinz die ein und zwanzig Gesichter oder Larven stersbender Menschen, welche Schluter's Meisterhand im Hofe des Zeughauses als Schlußsteine angebracht, meistens ersblicken konnte: "So sehen unsere Gesichter aus, wenn wir sterben," sagt' ich.

"Ich mochte Deines sehen," sagte ber Sirius, Furft, "wenn es so geblieben ift, wie es im Sterben war." —

"Ei was" — fagt' ich und suchte auf dem Globus, und fand unter ben Leichen des Bleikellers in Bremen eine mir ahnliche, und bruckte mit dem Zahnstocher dar, auf — "ich muß noch ganz sein, ich bin ja kaum vierzig Jahre lang tobt."

"Um Gottes Willen!" rief ber tritische Redattor, ber unter ben Leichen eine rebende sah. — 3ch tam ju mir und sah, daß ich ben Zahnstocher wie ein Stilet auf mich selber gesett.

"Allerdings vierzig Jahre! (wiederholt' ich und ging auf den Literator los.) Ich bin der felige Listov, der feine Stunden hatte, wo er gelehrte Manner schaber, nackte." — "Bei Gott!" — sagte ber Redaktor erheitert —
"sie muß in das Intelligenzhlatt der Literaturzeitung —
"in den Berkundiger — in den literarischen Anzeiger —
"in einen Brief an Bieland — in Meusel — und in
"alles —, eine so unerhorte Palingenesie." —
"Benigstens in die Palingenesien," sagt' ich.

Gnbe.

D du Wildling von Engel! Wie viel tiefer, als der kahle kleinliche Ernst der Welt, geht dein Scherz in meine Scele, und wie viel ernster ist dein Lachen, als ihr Weisnen! — Warum soll ich das Feuer, das der geliebte Tragifomiker in mir aufgeblasen, jest nicht benußen, um hier es herauszusagen, daß blos er und noch viel bessere Leute im Titan es auf sich haben, daß das Werk noch gar nicht heraus ist?

Die Cache ift biefe: fo lange namlich ein biographijder Saarstern - wie g. B. hefperus - mit feinen Bewohnern brennend vor meiner Secle fieht, und ich, mabrend feiner Erd : und Sonnennabe, in feinen langen Bobiafalfchein und burch feinen in Licht aufgeloften Rometentern schauen fann, fo lange bin ich felber in Flame men und im himmel. Entfliegt aber ber Komet in Die Erd, und Sonnenferne binaus, fo wird ber Lichtschweif, ber 70 Grade am himmel einnahm, vom verdichteten Rerne abgeworfen, und ich habe nichts mehr - ausge nommen bei ber zweiten Auflage, b. b., bei ber Wieder fehr bes Rometen. - Die Darftellung hoher Menfchen - wie Emanuel, Biftor, Rlotilde - find durchlebte warme Blutezeiten ber Seele, ach, die niemals, niemals wiederkommen, fo wenig wie die erfte Liebe oder der Jugend Silberblick, oder irgend eine Begeisterung! Denn ... der Mensch läuft in keiner runden Mondbahn, fa, in keiner langen Kometenbahn um irgend eine Sonne, und treibt sich in keinem wiederkehrenden Tausche von Neusund Bolllicht, von Haars und Schwanzstern um, sondern er zieht gerade und kuhn, wie ein fliegender Engel, mitten durch die Schopfung und durch die Spsteme, immer von dem Morgen neuer Sonnen bestralt und von dem Erdschatten neuer Erdschrer verdunkelt, und niemals tritt er einen Lauf vom Neuen an.

Das einzige, was ich tann und thue, wenn ich durch eine dunkte leere Zwischenkluft durch bin und in eine neue Milchftrage ziehe — zumal in eine so breite, wie mein Sitan ift — das besteht darin, daß ich langfamer fliege zwischen ihren Sternen. — —

Aber zu unserer Geschichte zuruck! (Nur diese Aurucktehr hab' ich oft genug.) — Der Leser hat nicht verzessen, daß ich ihm den ersten Mai und den Geburttag meiner Hermine am Anfange des Reiscanzeigers angesagt. Sobald ich Leibgebers große Tour durch hatte, macht' ich mich zu einer kleinern fertig und ging auf die Insel Schutt, welche, wie den Saturn, ein doppelter Ring umzieht, die Stadt und die Pegniß. Köteriß in seiner Lenzweste, und sogar Georgette mit ihren Gefahren und meine eignen mußten aus meinem vom rothen Maiabende hell ausgemalten Kopfe fort, damit hermine allein darin die schunde seinere.

Siebentas sagt, Sheleute hatten, ba die Rota langst bas hundertjährige Jubileum in vier fünf und zwanzig, jährige Jubelfeste ausgeschnitten, noch weit mehr Gründe bazu — nämlich die jetige Kurze bes Lebens und des ehelichen Friedens — etwas ähnliches zu thun und die Silberhochzeit schon von Jahrzehend zu Jahrzehend zu

feiern, wenn nicht gar icon in die Flitterwochen biefe fatularifchen Spiele geboren. - Aber in einem ernfthafe tern Sinne fühlt' ich auf ber Infel Schutt, bag bas Berg an jedem Geburttag einer gelichten Derfon bas Jubileum feines Bundes begebe. Bor allen Dingen richtete fich meine Seele, Die ber Rrampf der Furcht einziehen wollte, fart und gewaltsam auf, wie man ben Rrampf ber Glieder burch Ausstrecken bebt : "Gie batte mir," fagt' ich, "meinen vergeffenen Dag langft geschickt (benn finden mußte fie ihn gleich), hatte fie nicht etwas Befonberes damit vor." Auch hielt ich's fur eine Buge und Dantfagung, Die ich ihr fculbig fei, mich von teinem Schein mehr uber fie irren ju laffen, und lieber ein Glaubiger als ein Schuldner von Briefen ju fein. Und nun fonnte bie Degnis, die mit ihren zwei Stromen, wie mit Armen, die grunende Infel hielt, und der Frube ling, ber zwei undere aus rothen Wolfen über ben Simmel trieb, einen in Abend und einen in Morgen, ihre Birfung an mir thun. 3m Ralender unferer Phantafie fällt der Fruhlinganfang nicht in den 21ften Darg, fonbern in ben erften Dai: und in biefem werden die Ros pulierbander der Menschen sowol als der Baume sanft geluftet. 3ch batt' auf Gin Dal zwei Jugenden, eine erinnerte und eine gegenwärtige; ber Degnisftrom, ber auf feinem eiligen Bege burch die Stadt fiebzig große Raber umwalzet, glangte als ein Bild ber Rraft bes Denichen vor mir, welcher, fo eilig er auch von feinem erften Lage in feinen letten verrinnt, boch im Boruberfliegen bas Raderwerk ber Schopfung treiben hilft. "Ja," fagt' ich, "ich will mich funftig anders als bisher gegen bas Ber-"bangniß ftemmen, wenn es auf bich eindringt, hermine, "und will beine Leiden lieber verhuten als theilen. Ach,

"wenn nur ein Mal ein Mensch sich fest und rein vor, "nahme, einen andern uneigennüßig zu beglücken: es "würd' ihm schon gelingen! — Und soll denn immer "nur das weichere Geschlecht für das härtere mit wunden "Sänden die Nesseln aus dem Leben ausrausen, und nie "dieses für jenes? — Und gar du, gute Hermine, die "schon die Rosen der Freude viel zu sehr an den Dornen "ansasset!" —

Die That — biese Junge bes Herzens — ist zus gleich der gesündeste Balfam desselben, und seder gute Borsat ist ein Trost. Ich versteck' es nicht, daß ich — weil in mir der Autor und der Mensch immer überall Roppeljagd und Erbverbrüderung haben — unter den Freuden, die ich herminen zudachte, auch die Kapitel aufführte, die ich im Titan schreiben und mit ihr lesen will: ist nicht das harmonikon der Musen das Scho oder das Repetterwerk ingend einer verklungnen Stunde der höchsten Liebe, und färbet sich nicht in jeder Rührung die erblaßte Flitterzeit wieder frischer an? Und wenn ein auswendig gelerntes herz und Gedicht gleich sehr einbüssen, kann ein Poet der Erschöpfung des Herzens besser steuern als durch die Unerschöpflichkeit der menschlichen Phantasie? — —

Ich lande wieder auf meiner Insel an, welche die Wellen und die Fische, und die Bogel, und die Abendelifte immer schoner umzirkelten. Der in Schattenasche zerfallende Tag und die wehmuthige Freude, daß zwei Menschen sanster durch siedzehn Meilen als durch Sinen Gedanken geschieden werden, warsen, wenn keinen Schleier, doch den Schatten ihres Schleiers über mich: ich dachte sett (wie ich an jedem wichtigen Tage thue) an die Taussende, die meinen heutigen mitseiern. Am ersten Mat,

dacht' ich, werden gewiß in Europa - wol in Murnberg selber - einige Cheleute, entweder der Mann, oder die Frau, oder beide, ihren Geburttag, wie ber Philippus Jatobus feinen Damentag, haben und begehen; und wenn fie nur etwas taugen, fo werben fie, wenigstens einige bavon, in diefer Festminute im Werkeltage bes Lebens, ihre frohe Bergangenheit und ihre bedeckte Bufunft mit einander überrechnen und fich umarmen aus Liebe und Furcht - fie werden mit einander die erften ftummen und mimifchen Stunden ihrer Unnaherung gurucholen, und die weibliche Seele wird jest leichter Die vorigen fillen Leiden und Buniche liebtofend befennen und nun eben fo mit ber entschleierten Liebe ermarmen, wie fonft mit ber verhullten, und die mannliche wird bas bobe eine sige Gefühl gefteben, womit ein Mann gum erften Dal in seinem Leben ju einem theuern Wefen fagt: "Du "bift mein und ich bein, und nun beschus' ich bich gegen "die Belt, und alle beine Leiden find meine, und wir "verlaffen uns nicht mehr, wie andere Menichen," eine beilige Minute, worin die Liebe vielleicht beißer und garter und milder ift, als in der frubern, wo Amors Fadel den Schleier der Psyche verbrennt und in das beschämte Auge voll Liebe und Thranen leuchtet, bas geblendet niederfinkt. - Aber diefe Menschen werden am Geburttage auch gen himmel ichauen an, bas gezogne Rometenschwert bes Todes, bas einmal die Arme ber Liebe burchschneibet, und fie werden fich fester unter bem Schwerte umfaffen, um an Giner Bunde umgutommen fie werden über ben zweischneidigen Kontraft zwischen der Ewigfeit jeder hoben Liebe und zwischen ber Dichtigfeit des irdischen Interims erschrecken, aber auch weinend auf. fleigen; benn por bemfelben blauen Todtenlicht aus

Aether \*), um welches alle Farben der Erde erblassen, glanzt das Blau des himmels hoher an, und sie wer, den sich sagen: "Ja, das Wesen, das uns auf der klein, "sien kältesten Welt zusammensührte, kann uns ja nicht "durch seine große heilige trennen; und wenn droben in "der Unsterblichkeit noch Liebe ist, ach, welche neue könnte "denn wärmer und heiliger sein, als die gegen das ver, "traute herz, das auf der drückenden Erde gegen unseres "so geduldig und so liebreich und beständig blieb?" —

Die allgewaltige Natur schloß mich in ein immer engeres und einsameres Tempe von Sternen, Bluten, Idnen und Bilbern ein, und trennte burch Schatten meine Traume, wie Fruhlingblumen von dem flechenden Strale der Gegenwart. Jedes Blatt und jedes Bellchen fcblug mit bem andern in der ftillern Dacht lauter gu fammen. Mir mar als hort' ich ben Tritt ber Sterne, Die in die Erbe hereinstiegen. Aber in einer folchen ma gifch verdunkelten Stunde, wo die Irrlichter der Traume uns glangend nachfliegen und frielend entrinnen - in Diefer beredten beiligen Ginsamfeit, wo der Beift geflügelt burch die Thaler, über die Berge, von einer großen Botte jur andern und von ben fichtbaren Sonnen ju ben tief ften geht, und zwischen ben Beiten umber; ba geht er nie aflein, fondern emig fubrt er eine Geele an ber Seite, Die er innig liebt, und ber er alles zeigt, und mit ber er auf ben Soben betet, und die er in ben grublingthalern umarmet unter bem Abendroth. Go ging Bermine mit mir burch alle meine fleinen himmel, und ich fab fie querft an, wenn wir in einen neuen traten, ob fie barin

<sup>\*)</sup> Bor brennendem Aether werden alle Farben bleich, ausges nommen die blaue.

glåcklich fei. Alleln da jest im Morgen, wo sie wohnt, die Leier und der Schwan ausgingen und mich anlächelten, gleichsam wie freundliche Gedanken ihrer Seele, und da ich daran dachte, daß sie gerade in dieser späten Stunde die Feier ihres Leben, Sonntages einsamer und vielleicht schreibend nachhole, und daß sie vielleicht nach den westlichen Sternbildern, von welchen der gluhende Mars und das Regengestirn erst im Untergehen waren, blicke, wie ich nach Osten, so war es mir als hort' ich sie fragen: "Warum schweigest du gegen deine Einsame? "Bringst du mir keinen Wunsch für dieses nur von Wünzuschen geschmückte Leben? — Uch, die Menschen haben "einander nicht viel mehr zu geben, als Worte, und doch "versagen sie diese; — und in diesem kurzen Leben haben "sie eine noch kürzere Liebe."

"Rein, gute Geele, ich will bir es fagen, wie ich "heute an dich bachte," fagt' ich, und ging von der freien betaubenben Moluce in meine verengte Stube gurud, aber nur, um Papier und eine Laterne ju holen und bas mit in ben Irrhain binaus ju flieben. 3ch wollte ba alle meine befreieten Eraume in eine große Acthernacht hinausfliegen laffen, und in diefem einfiedlerifchen Sime mel meinen Brief an herminen ichreiben. Bege fab ich das Regengestirn und den Mars aus une ferm himmel geben. Da ich im Garten antam, fab ich nichts vor mir als die Rube und ben himmel, und im Monblicht lagen nur ftille furge Schatten, gleichsam die Buftritte ber umberfchleichenden Nacht - bas große Rleid des Fruhlings lag ohne Raufchen auf der Erde nur in den Laubengangen lispelte es, als wenn murmelnde Eraume in ihnen gingen, und bie hohen einzelnen Baume nickten zuweilen wie betaubt vom Schlaftrunt des Thaues — in den mit Laube leicht bekleideten Gefellchafthatten wohnte hinter der lichten Schwelle nur ein oder ein Paar zerrissene Schatten, wie Reste von uns Schattenrissen, und ein grausilberner dicker Nachtschmetterling troch darin auf seinen Flügeln — die Nacht lag in Gestalt der Ewigskeitschlange zusammengeringelt im sinstern Sain zwischen ben Baumen. —

Dieses stumme blasse Reich des Mondes und des Schlummers, worin nur die laute Seele, die Nachtigall, Träume austheilte, die enge flatternde Hutte, worein ich nun trat, der Lichtwirrwarr und Blätterglanz, das Gerausch, das ich allein machte, das Tischchen, worauf eine welfe von Kindern zurückgelassene Kette von offnen schlassosen Dotterblumen lag, und mein abgesondertes Arbeiten, diese hebenden sichtbaren und unsichtbaren Hände zogen mir gleichsam die ganze Erde und Wirklichfeit unter den Füßen weg, und ich hing spielend gewiegt über den entblößten Sonnen unter mir, die mich alle liebkosend ansschieden, und ein dunkler elastischer Aether hielt mich und das Sonnen-Glanzgold und die bleichen Petlen von Mons den schwimmend, und wir sanken nicht unter.

36 fing ben Brief an hermine an:

"Die Au verbluht,

"Das Berg vergluht,

"Der Menfch entflieht -

"hermina, liebe mich!

"Du kennst diesen Bunsch, aber ich sag' ihn Die jest, da ich in der Mitternacht einsam in einer grunen hutte des Irrgartens das Fest Deines Daseins feiere. Ja, das Zifferblatt mit diesem ewigen Bunsche soll hier in und an der Laube bleiben, damit ich sie zur Stifthutte und Sakriftei am Tempel der Liebe einweihe; und fo oft ich wiederkomme, werd' ich biefe Stunde wiederfinden.

Glaube nicht, daß ich nicht weiß, daß Du jest weis nend gen himmel fiehft und ben bunfeln Traum bes Les bens muhfam zuruckrufest und auslegst — und wie Du baran benfeft, bag nur die erfte Salfte bes irbifchen Geins - ach, nur ihre Balfte - gleich ber halben Sonne auf Bergen \*) langfam unterfinte, und daß bie zweite fo eilig verfchwinde - und wie Du einige Schmerzen vom Neuen beweineft und an dem vorüberges flognen am Borigonte, wie überfliegene Berge, liegenden Gewolke Deiner beschatteten Lage hinauf, und hinabe schauest - und wie das Grab eine Alpe wird und feinen breiten Schatten wirft, und wie bann Deine Seele fich erhebt und auf der Sohe die Gewitter nur um fich und feine uber fich findet, und wie Du Dich geheiligt unter die hohen Sterne ichwingst und in Deine Unsterblichkeit bineinbliceft - und wie Dir darin der Allgutige wie ein sanfter Bater lachelnd entgegengeht und Du sprachlos vor ihm weinen mußt und nur mit fammelndem Bergen schworen fannft: 3ch will dich funftig noch mehr lieben. guter Gott! -

Ich, wenn Du bieses liesest, ober wenn ich Dich wiedersche, so ist ja die herrliche Stunde vorüber; und Du wirst es nicht sagen, aber ich werd' es wissen, daß ich Dir darin nur schmerzhaft gewesen war. D, Du Sanste und Stille! warum konnt' ich Dich denn je quaslen? — Warum will denn die warmste Liebe noch heißer

<sup>\*)</sup> Auf bem Broden und Montblant geht bie Sonnenscheibe zur halfte langsam unter, bann verfinket fie fcnell.

werden durch Unterbrechen und Berfdhnen, und warum richten nur unsere innern Gewitter den bochsten Regen, bogen des Friedens auf? — Ach, darum ist es, weil alle Leidenschaften ihren Gegenstand für so ewig halten, wie sich, und weil teine Liebe glauben kann, daß ein geliebtes Wesen sterbe; — und in diesem Wahn der Unvergänglichkeit stoßen wir harte scharfe Eisselder so knirschend zu sammen, indes wir uns so eilig, von achtzig Sonnens blicken von Jahren, auslösen und erweichen...

3ch horte hier auf ju fchreiben, weil ein eiferner Gebante, gleich einer eifernen Jungfrau \*), mit ausgebreiteten Armen voll icharf gefchliffener Deffer auf mich losging und mich umfassen und zerschneiden wollte. floh por ihm aus der Laube in den freien Garten, aber er ging mit mir und fagte immer wieder: "hermine ift gestorben." - 3ch brudte laufend bie Augen fest vor bem nur mit Trauerlampen gefüllten Tempel bes gewolbten Simmels gu, und ich furchtete mich gitternd, daß ite gend ein feltfam gegliederter oder gethurmter Schatten, oder irgend ein fliegender Biederschein mir mit einem Beweise und Bilde bes morderischen Gedankens begegne. 21ch, aber in bem tiefen weiten Abgrunde binter bem Augenliede fab ich Dich fterben und fab Deine lichten Augen ben ichwarzen Staar bes Lobes gebulbig anblickenb aufnehmen, dem nur wenige hupfende Funten und Rar benfreise heller Tage vorgeflattert maren - und Deine Gestalt lag in ihrem Grabe ju einem weißen verfteinerten Engel erfaltet, aber fie lachelte noch fort, als wollte fie

<sup>\*)</sup> Jene bekannte verborgne Richtmaschine, bie ben Menschen burch bie Umarmung entleibt.

fagen: Ich habe dir vergeben und dich bis in Meinen Lod geliebt, aber ich komte Dir es nicht mehr fagen.... O, das ist die tiefste Todtentrauer in einem Menschen — und sein Leben ist ein ewiges Leichenbegängniß — wenn er sich nach einem gekränkten verwundeten Wesen trostlos sehnen muß, womit der gestügelte Tod in die Erde entsstoh, eh' er bitten konnte: vergib mir, und eh' er sagen konnte: ich habe dir wehe gethan, aber ich habe dich doch geliebt. —

Muf einmal, als ich mich aus einem Schatten wieber in das Mondlicht umwandte, und als mir in der dams mernden grauen Liefe hinter ben geschloffenen Augen Deine Seele, gleich einem Beiligen, wie eine glangenbe Saube aus dem bampfenden Scheiterhaufen bes Lebens aufzufliegen ichien, fo raufdit' es ploblich burch ben gangen Garten - ich blickte erschrocken auf - ba schaute mich ber gange himmel mit allen feinen taufend emigen ftillen Augen freundlich an - der halbe Mond ftand wie ein glangendes Stirnblatt in feiner Mitte \*) - ber Stern der gesichelten Beit, ber Saturn, mar verfentt ein Flug Zugvogel fant aus dem Blau in unfern Frube ling mit freudigen Lauten nieder - die Geifterftunde fcblug in den Thurmen aus, und die erften Minuten bes Morgens und der Soffnung tamen an - der bewaffnete Romet ber Ungft zerging an ben ewigen Sonnen in Der bel, und ich hielt es fur Gunde, von der Borfebung fo leicht zu erwarten, bag fie ben bochften Schmerz über ein wundes Berg verhange. - - D, warum befurchten

<sup>\*)</sup> Meiftens wenn ber Mont gerabe über ober unter uns wegrudt, regen fich bie Winde.

<sup>19.</sup> Band.

wir vom Algutigen viel leichtsinniger die tiefften uns ganglich auflosenden Bunden als von jedem irdischen Freund? Ach, darum, weil wir die Gegenwart ohne die Zufunft so schlicht lesen — weil wir so wenig dar, auf merken, daß die mit Thranen gemachten Farben uns sers Schicksals, die, gleich den Farben auf nassem Kalt, anfangs zerstossen, untenntlich und verworren sind, endlich zu schonen Bildern trocknen...

Bermine! Buverficht auf Menschen und auf Gott ift die lette und ichwerfte Tugend - Die lichter, und blumenvolle Matur gibt uns nichts als Berbeigungen, und nirgende fteben in ihr die gringenden Gorgonen gare ven unserer Fieber. - Go fasse Du meine Sand und laff' une nicht nur aut fein, fondern auch froh. Die Freude ift der Commer, der die innern Fruchte farbt und fcmilgt. Die Blute tragt und gibt nicht nur funftige Bruchte, fondern auch gegenwartigen Sonige faft, und man barf ihr diefen nehmen und ichabet jenen Die zur rechten Laggeit abgenommenen Blumen ber Freude bleiben, wie die gepflucten neben mir, emig in der Erinnerung offen und mach, indeg die grunenden fich bald ichliegen, bald offnen. Und obgleich wir Denfchen, wie Schiffe \*), nur blind, und in einer Racht, und meinend in die Gee bes Lebens geben, fo laufen wir doch am bellen Lage beiter und besonnen im Bafen ber seligen Deters Insel ein, worauf die Sodten mobnen. .

<sup>\*)</sup> Die Schiffe geben Nachts zur See, weil dann gandwinte, und tommen am Tage an, weil dann Seewinde blafen.

Aber, hermine, nun stille bald meinen Bunsch und meine Furcht, und hebe aus Deinem Geburttage eine Minute fur mich heraus, worin Du mir sagst: ", Mein "neues Jahr ist schon — es bringt mir Freude und "Liebe, und ich theile beide wieder aus."

Z. P.

## Achter Reiseanzeiger.

- \*Fata: meine Todesangst vor dem Reichschultheiß peinliches Interrogatorium — zwei Siebenkase — zwei I. P's.
  - Werke: Avertissement meiner Rettunganstalten auf bem Buchbinderblatte, für romantische Scheintodte — Personalien vom Bedienten= und Waschinenmann — Fabel vom szepterfähis gen Baren — Auszüge aus Briefen.

in Bas zu arg ift, das ist zu arg," sagt' ich ben zehnten Wonnes oder Marter, Monat. Aber der Leser richte selber. Er weiß gewiß hinlanglich, daß ich keine Seidens raupe bin, die an jedem welken oder nassen Blatt des Freuden, Tulpenbaums erfrankt: umgekehrt mach' ich mir aus jedem Blatt eine Welt. Und die Karten meiner schönsten idealischen Welt sind für andere so leer und ihrren Landkarten der wirklichen so entgegengesetzt, wie Seeskarten, auf denen gerade das Land durch leere Räume angedeutet und nur Meertiefen und Ströme und Anketzgründe abgezeichnet sind. Ich wollte gerade diesen Band, so wie ich ihn mit dem Anfange des ersten (mit einem Andenken an die gute Hermine) ansing, mit dem Schlusse des ersten beschließen, nämlich mit der Feier meiner Bers

lobung, welche eben in ben gehnten fiel - als ein Mirns berger Stadtbiener antlopfte. 3ch hatte bisher mehr an meine fprachlose Sulbin als an ben gefchmätigen Unhold Roferis und an bie Gefährlichfeit meiner graflichen Stand, erhohung und der Aboption Georgettens gedacht; aber jest ichloffen alle bewaffnete Gefpenfter ber gurcht einen Rreis um meine verbundnen Augen, fobald der Stadtbie ner fagte, er habe Befehl, mich fogleich nach bem ,,Gate aus" \*) ju Gr. Gnaben, bem Beren Reichschultheiß ju fuhren. "Es ift mein eigner Garans," fagt' ich, und alternierte mit Bangenroth und Beig, wie ber Rock bes Dienes war, ber, gleich einem an ber Band reifenben Apfel, fich in beide Rarben theilte. Und über den truben Abend hing noch bagu ein truber himmel, ber, wie ein weibliches Auge, bas Bergießen feiner Tropfen nur bis auf die Dacht verschob.

Ich werde viele Leser haben, die nicht wiffen, wer ber Reichschultheiß ift: es ist der alteste unter den dretziehn alten Burgermeistern, ferner ist er noch erster Losunger, kaiserlicher wirklicher Rath, Siegelbewahrer der Reichkelien, und dabei Reichschultheiß, namlich Bewohner der Reichveste, die sich durch die malerischen Aussichten nach außen und durch die nach innen — nämlich auf die berühmten Gemälde in der Kaiserstube, in der Ritterstube und dem Rurfürstensaal — leicht empfehlen kann.

Bas ich mir vom Reichschultheiß zu versprechen hatte, war Solle und Berdammniß für meine Philantro, pie gegen Georgette und für den Namenraub: ich wurde gerade durch bas verdammte. wodurch andere lostommen,

<sup>\*)</sup> Der Garaus ift die Stunde, wo die Sonne untergeht.

burch ben Beweis, bag ich nicht ber Bater fei. Wofür follt' ich mich ausgeben, fur ben Comte - ober fur ben Inspektor - oder fur mich? - Endlich schien mir die Behauptung, daß ich - ich felber fei, doch unter allen Thefen am ermeislichften ju fein, und ich fonnte ben Gas postulieren: auch mußt' ich, wenn ich bas Grafendiplom batte behaupten wollen, die unschuldige Emigrantin ent weder jur lugenhaften Belferebelferin, oder jur Denungiantin machen, und mas mar nicht überhaupt von einem Jahrhundert, bas burch ben ichwargen Strulbrug. Stirn. flect \*) feines feigen, unverschamten, blutschuldigen Bertreibens der Bertriebnen unfterblich ift, in einer Rolle ber Jestern ju furchten? - Rurg, ich wollte fagen: voici, und neben ben Bemeis burch Augenschein noch ben burch eine briefliche Urfunde fuhren, die ich mir, ch' ich mit bem Stadtbiener ging, aus ber Behifchen Buchhands lung bringen ließ, namlich mein von herrn Pfenniger gestochnes Bild.

Es argert mich, daß jest der Leser aufpassend in seinem Sessel fist und sich behaglich und gang mit Interresse die Gefahren ausmalet, denen ich (hofft er) nun auf den Nurnberger Gassen entgegen gehe. Wer nicht das Gluck hatte, so oft verklagt zu werden, wie Cato — und eben so oft losgesprochen, nämlich achtzig Mal — oder eines von beiden selber zu thun, der hat ungern mit der Justiz Berkehr, und erschlägt sogar unter dem Protektorzium einer Nothwehre nur mit Widerwillen einen Mann, blos weil ihm die intrikate Katechetik von Kampfrichtern

<sup>\*)</sup> Die Menschen in Sulliver's Reisen, die nie ftarben, bracheten bei ber Geburt einen schwarzen Fleck auf der Stirne mit.

widersteht, die den Klienten leicht jur Oberlauterung ber Hollenrichter schiefen. Die Wahrheit, besonders die gesrichtliche, ist zwar auf dem Boden ihres Brunnens wirts lich zu ersischen; aber der Brunnen ist — noch abgerechenet, daß einen die, welche darans schöpfen, leicht darin ertränken — so verslucht tief, daß man, wie bei dem auf derselben Reichfeste des Schultheiß befindlichen sogenannten tiefen Brunnen \*), der nach einem daneben hängens den Lästein sechs und funfzig Klaster (jede zu sechs Nurns berger Schuhen) hinuntergeht, recht gut zwei und dreißig (Jahre) zählen kann, bis etwas hinunter gelangt.

Die frummgeworfene Gassen, Schlangenlinie, wodurch mich der Stadt. Sbirre suhrte, wie ein Mittelwächter sein nen Juden, bildete mir die lorodromische Linie des rechtslichen Weges ab. Jum Unglud siel mir noch die Beschauptung mehrer Gelehrten bei, daß Nurnberg sich vor Zeiten aus Benedig, außer Seisenriegel, die Gesese — (sind aber diese keine Seise?) spedieren habe lassen: Ach, seufzt' ich, hier sind auch heimtiche Gerichte zu gewarten, die noch schlimmer sind als heimliche Sunden, nämlich heimliche Friedenartisel und Inkrutzionen, und wiewol die Patrizier über die ganze Stadt die genaueste Nechensschaft abzulegen haben, nämlich ein Mal dem Kaiser in Person, und ein Mal vor dem jüngsten Gericht, gedächte man wol da meiner und hälf' es mir viel? —

Mein einziger Troft war mein Rupferstich, ber mir zwar veniam aetatis gibt und mich zu alt, aber boch kenntlich vorstellt. Ich und der Stadtbiener kamen end, lich bei Nacht und Nebel in einen hof, deffen Portier

<sup>\*)</sup> Mullers Befchreibung ter Reichstabt Murnberg 6. 47.

ein angemalter Geharnischter war. 3ch wußte noch nicht, baß um mehre Sauser solche gefärbte und holzerne Rustenbewahrer und pratorianische Rohorten wachen. Als ich ohne Schwierigkeit von dem gemalten Schweizer einzgelassen wurde, that ich das Schußgebet, daß die heil. Anna mir ihren Arm leihen — welches sie machen konnte, da Nurnberg den Arm unter den Neichheiligthumern in einem goldnen Etui oder Aermel ausbewahrt — und mich aus der Affaire ziehen mochte, wenigstens durch Geld. Bor der Treppe lag eine passive Jmmobiliar Schuhbarste auf dem Rucken, am Pseiler hing folgende in Nurnberg häusige Barnungtasel:

Wer tretten will die Stiegen herein, Dem sollen die Schue fein sauber sein, Ober vorhero streiffen ab, Daß man nit druber zu klagen hab. Ein Verständiger weiß das vorhin, Wie er sich halten soll darin.

Da ich Letterer mar, west' ich, ohne hinficht auf bas Burfte bift, ein Paar Mal die Stiefeln.ab.

Auf jeder Staffel war ich mir des hablichen Patriziers mit den aufsteigenden Frühlingzeichen gewärtig, die sur mich niedersteigende waren. Sobald ich nur den Reichschultheiß erblickte — der so viel Plusch anhatte als Stuß, aber jungern — so lebt' ich wieder auf; nicht als ob er anders ausgesehen hatte als ein in Stein gehauener Mars, sondern blos weil keine Gegenwart so viele Realterrizionen und Ruprechte und Wauwaus gegen mich zu sammenbringen kann als mein fataler frère terrible, die Phantasie. Der Reichschulz sing an, und seine Worte folgten, gleichsam wie die Stoße eines Eisenhammers, abz gemessen und weit abgetheilet auf einander: "Der Herr

"Graf von Baraillon halten sich schon lange hier auf?"
— Ein anderer ware wieder zur Lüge übergetreten, weil er gezweiselt hatte, ob heute überhaupt der Mungprodaz ziontag seines Namens sei; allein ich versetzte: "Nicht lange, sondern gar noch nicht!" — "Wie dent' ich mir dos?" fragte der Reichschulze. "Der herr Graf, dessen "Sie gedenken (fuhr ich fort), steht nicht hier, sondern "in hof." — "Sind Sie nur ein Berwandter von ihm "oder wie?" fragt' er satal fort.

Jest hob fich meine zehnte ober biotlezianische Bers folgung erft recht an.

Gine in lauter abgefragte Repliten gerftucte Bertheis Digung taugt und wirft nichts, eben so gut fonnte eine mehre Dale abgebrudte Bindbuchfe mit ihren Luftstoffen eine Bindmuble treiben: ich ging baber wie eine Sonne auf und blies folgenden langen Oftwind vor mir ber: "Die Juftig im bespotischen Orient ift gwar schnell, im "freien Ofgident aber hoff' ich langfam, jum größten Bor-"theil ber Parteien und Richter. Bie Die Matur Die "Rluffe, g. B. Die Seine, Die nur eine Biertelmeile von "Paris abliegt, erft in ben Rrummungen von funfgebn "dahin laufen laffet; bamit ber Strom ein langeres Ufer "anfeuchte und mehre Ruftenbewohner beglude und feane, "fo wird ber Weg Rechtens, anftatt gerade, wie eine "Chauffee, vielmehr burch unendliche Bidgade gum groß. "ten Rugen berer fortgeführt, die baran figen in ihren "Bolls und Raufhaufern. Die Parteien feben fich noch "beffer. D. Rabctiff ließ einen Spoodondriften den weiten "Beg zu einem mundlichen Rezepte machen - als er "ankam, mat ber Doktor fcon fort und nur feine An-"weisung ba, wohin er ihm nachzureisen habe - ber "Pagient verfehlte ibn auch auf ber zweiten Reife; aber

"endlich auf der dritten merkt' er, daß er ohne den Dot, "tor genese, und schrieb es diesem. Das war eben mein "Plan, sagte Radeliff Gleicher Beise ist die Berzdge, "rung eines Urthels selber eines, der Aufschub der Strafe "eine, namlich für die streitsuchtige und verdammliche "Partei, und eine doppelte, wenn sie nachher gewann "und ihren ungerechten Gewinnst recht lange verriegelt "sah; wie der Lod ist dann die Justiz dem Gerechten "nur ein Schlaf, dem Ungerechten aber eine Strafe.

"Hingegen ich, gnadiger Herr, kenne im Gehen, "Fahren, Essen, Reben, Lesen, Lesen, Landeln nichts eigentlich "Häsliches als blos Langsamkeit: vollends in der Ju. "Riz!" — In der That hatt' ich blos dieses häslis chen Austerschritts wegen mir unter dem Läuferthore den Nothnamen aus dem fremden Passe entlehnt, weil ich, obwol nicht die Wage und das Seitengewehr der Gerechstigkeit, doch unbeschreiblich das schwere Fortschieben dieser petrifizierten nur mit ihrem Fußgestelle schreitenden Edttin schwere; wie, ich sollte in einer Personal. Blokade von einem Gesängnißsieder zum andern sigen, die von Nurnsberg nach hof geschrieben war und wieder zurück? —

Alles dieses — und meinen wahren Namen — und alle meine Rurnberger Fata bis auf biesen Reiser anzeiger sagt' ich dem ernften Schultheiß heraus. Ich that nicht die geringste Wirtung auf sein Gesicht, das immer laurender aussah, gleichsam als seh' er mich immer naher auf das aufgestellte Selbstgeschos losschreiten und bald am Koder des aufgespannten Hahnes ziehen. Er stellte blos eine kalte Frage nach meinen "vorhaben, "den Geschäften" in Nurnberg. Ich berichtete dem Reich Gemeiner gern, daß ich hier für Siebentäs eine zweite Aussage unter dem Titel "Jean Paul's Fata und

"Berke vor und in Nurnberg," zu bearbeiten angefangen. — "Sie meinen, wenn ich Sie recht verstehe, "(versette der Schulz) des berühmten Herrn Prosessors, "biebenkees") kleine Chronik der Neichstadt Nurns, "berg." Ich meine, sagt' ich, seine Teusel. Papiere, die der gute Mann ohnehin jest nicht vornehmen wurde, da er in Westar ist. — Siebenkees, sagte der Schulz, ist aber todt. — "Allerdings schien es so (sagt' ich und "merkte das Misverständnis nicht); allein Sie werden "aus seinem Leben von mir wissen, das er nach seinem "Ableben die Stadt verließ und Vaduzer Inspektor "wurde." — Aber welches fatale Konnexionen, oder Werbindungspiel zusammengestochtener Achnlichkeiten zweier Menschen! —

"Ich hore wohl, sagt' er ruhig, Sie meinen einen ,, andern verstorbnen Siebenkees als den Altdorfer: auch ,, mussen Sie einen andern Jean Paul meinen, denn ,, mussen Sie einen andern Jean Paul meinen, denn ,, einen kenn' ich von Akademien her recht gut und er ist ,, mein Spezial. "Der Reich, Gemeiner griff wie ein Fieder, oder wie Bilsensamen meinen Berstand an: ich konnte nichts herausbringen als meinen — Rupferstich, den ich vor ihm mit der Bitte aufrollte, einen Blick darauf zu wersen. Er ergriff das Blatt viel lebhaster und froher als die Umstände versprachen und sagte: "recht "gut getroffen, aber ein wenig zu jung wie Sie sogleich "sehen werden." — Erstaunt sagt' ich: "zu alt meinen "Sie — aber ob gleich wir, ich und Friedrich II. noch "nicht alt genug für ein Heldengedicht wurden: sür einen

<sup>\*)</sup> Als ich Siebentaf's Leben edierte, war fein gelehrter weitläufiger Namenvetter Siebentees in Altborf noch am Leben, er hat auch über die Imquifizion geffhrieben.

"Rupferstich wird man leicht alt genug und ihm mit ber "Beit jum Sprechen abnlich." — Er ichien mich wenig au verftehen und trieb mein Staunen durch die Borte noch hoher: "Sie follen es felber fagen, ob Jean Paul "nicht getroffen ift: benn in wenig Minuten fommt er "felber." Rein Lefer tann noch in einer folchen zimmerb ichen Thomasnacht berumgewantet und berumgegriffen baben wie ich. 3ch betheuerte bem Schulgen, mein Bild fei fein fremdes, und überhaupt fei bas, mas bier in meinem Gilet, Bembe, Rleibe und meiner Chauffure ftede, alles, mas von mir auf der Belt herumgebe: ans bere Eremplare feien verfalicht. Ja ich erbot mich, bem Reich , Gemeiner bas Manuftript ber Palingenefien ju zeigen, worin es weitlaufig ftanbe, wie ich hieße. -Aber mit einer gang fleptischen Diene, Die mich genug får mein Daß Faffum abstrafte und die mir gu fagen fcbien, daß eine Unmahrheit und ihr Biderruf einander gegenseitig entfraften, jog er blos die Anetdote\*), ohne No ju applizieren, bei ben Saaren ber, daß ein irlandis fcher: Pfarrer, Ramens Ecclas, fich baburch fur ben Berfaffer von Mackengie's Mann von Gefühl auszugeben gebacht, bag er vom Buche eine Ropie genommen und fie mit einigen Ginschiebseln und Rasuren verseben, um fle als Manuftript ju produzieren. -

Jest, wo ich bas Schlachtfelb schweigend und mit verlängertem Rinne raumen mußte — welches Lavater erhebet mit den Worten, je mehr Kinn, desto mehr Mensch — tam ein Diener gelaufen und meldete bie Ankunft des herrn Jean Paul, und machte schon die

<sup>4)</sup> Johnfon's Leben von Boswell.

Thuren auf, die mich leicht an die bei geoffneten Thuren publigierten Todesurthel erinnerten.

Ein herr trat herein, der das Gesicht ruckwarts nach dem Bedienten, dem er noch ctwas sagte, drehte; und als er nahe an mir es herumtehrte, ach da war's mein alter — Siebentäs, auf dessen Jonathans Brust ich sogleich, vom elektrischen Schlage der Freude getrossen, sprachlos niedersank. Nicht von der Entwickelung wurd' ich so glücklich erschüttert — denn ich wußte von der Berwickelung nichts mehr — sondern von dem schnellen Herustreten eines warmen Angesichts wie einer Sonne mitten aus dem nassen frostigen Nebel, der mich überzog. Endlich sah er mich an und fragte freudig über meine Freude: "nun Paul?" — Und ich antwortete: "ach, "wo kommst du denn her? — Und wie ist's mit dir? — "Ja, ja, gib du dich nur für mich aus, du Lieber?" und ich konnte mich nicht satt an seiner Gegenwart seben. —

O nur in den Minuten des Biedersehens und der Trennung wissen es die Menschen, welche Fulle der Liebe ihr Busen verberge, und nur darin wagen sie es, der Liebe eine zitternde Zunge und ein überfließendes Auge zu geben, wie Memnons Statue nur tonte und bebte, wenn die Sonne kam, und wenn sie unterging, am Lage aber blos warm von ihren Stralen wurde!

Der Lefer wird es nicht abwarten können, bis ich ben Inspektor ernstlicher frage, welche gute unsichtbare Hand mir denn diesen mit allen Fruchtarten geputeten Christbaum so schnell in meinen Nurnberger Wolfmonat getragen, worin ber Knecht Ruprecht so drohend auf mich losgegangen war: — ich fragte endlich ernstlicher,

und Siebenkas versete: "das gehort in ein anderes "Rapitel." —

Und dahin will ich's auch thun, namlich ins lette: überhaupt bilben die neuen Fruchtfnoten und beren Früchte — der Auffchluß feiner Erscheinung — die besten Nachrichten vom Reichschultheiß — der Ausgang von diesem Geburttage meiner Verlobung — alle diese Dinge bilben einen farbigen Berbstsfor des Buchs, womit ich am schieflichsten das lette Kapitel überziehe, und so das ganze Paradiesgärtlein, wie mit einer Lusthecke, blühend ründe und umschließe.

Allein weil ich mir gebenken kann, wie fehr sich alle Lefer schon mit Bienenflügeln durch diese Decke und dies sen Flor zu schwärmen sehnen, so mach' ich mir's zur Pflicht, sie hier mit meinen (Aussens) Werken in Narnsberg gar nicht aufzuhalten, sondern sie sogleich in die fastprischen umgearbeiteten Werke, die mir der Inspektor mitgebracht — denn jeder Mensch will an seiner zweiten Edizion doch auch selber etwas umbessern — einzulassen. Und darauf machen wir uns alle in den letzen Anzeiger hincin.

Ich weiß nicht, ob mehre, wie ich, in Siebentaf's Satyren mahrnehmen, bag er nach ber Welt mit großern Gallensteinen wirft, als ich thue, und als er felber in fei ner Gallenblafe hat.

Avertissement meiner Rettunganstalten auf bem Buchbinderblatte, für romantische Schein, todte \*).

Dhne dichterische Ungluckfalle kann man bekanntlich keinen guten Roman und keinen guten Bankerut machen; daher übersteigt die Sterblichkeit in Romanen bei weitem die in Batavia, und beinahe jeden Tag seh' ich ansehneliche Leserinnen mit dem Schnupftuch in der Hand als Rlageweiber junge Leseleichen, oder andere vom Autor Justifizierte zu Grabe begleiten. Ich fasse mich und gehe niemals mit, sondern wecke in meinem Exemplar lieber den Lazarus auf. Ich ringe nämlich — wenn ich ans Ende des Buchs gelange, wo der Autor seinen scharfen Ameisenpflug über seine kleinen Weltgloben und deren Wölkerschaften zieht und, wie ein halber Unsinniger, alles niedersährt und abschneidet — nie unthätig darüber die Hände, oder lause lamentierend auf und ab, sondern ich ziehe ganz geset meine Handpresse hervor und drucke dar

<sup>\*)</sup> Zeufel : Papiere S. 161.

mit in fortlaufender Seitenzahl das weiße Buchbinders blatt mit nichts Geringerem, als mit ginem kurzen Suppplement. Abviso voll, daß mehre Scheintodte der vorherges henden Seiten zur allgemeinen Freude wieder zum Leben und auf die Beine gebracht worden. So wehr' ich in meinen Exemplaren dem romantischen Landsterb. Das Buchbinderblatt wird durch dieses Ruckendefret der Steinbock, worein die Sonnenwende des lebendigen Aussteligens fällt, oder das Thal Josaphat, wo die Lodten auserstehen.

Es ist bekannt — und die lebendigen Beweise davon gehen herum — daß ich oft mit einigen Lettern, Abtheis lungzeichen und Spaziis ausreiche und mit solchen Sanie tatanstalten manchen armen hingedruckten Narren wieder ausstelle. Das Buchbinderblatt ist noch vorhanden, word auf ich den guten eingefrornen Siegwart legte und den Schelm so lange ried mit Druckerballen, statt mit Flanell, die er seine natürliche Barme wieder bekam und seine Sprache; gegenwärtig sist der ehrliche Schlag, so gesund als ein Secht im Wasser, bei mir selber zur Miesthe und zeugt seine jährlichen Kinder, und will mit eignnen Händen die Supplementbande seiner Lebenhistorie nachstoßen. Der gute Mensch kann — nach Druck und Papier zu urtheilen — noch länger leben, als ich und Methusalem. —

Madchen voll Liebe werben so leicht scheintobt als bie Pferbe englischer Bereiter, oder als betastete Raupen, die sogleich erharten: das frischte mich am meisten an, daß ich neulich an einer gewissen Mariane in einem Rosman — von Siegwarts lange verweseter die Namens base — meinen Leichmeyerschen Lebenbalsam, die Druckersschwärze, versuchte und ihr das antisepticum auf dem letten Blatte eingab; es gelang wider die Erwartung

aller Leser, und in der She, woreln sie mit ihrem Bils belm trat, blieb ich mehr als Sin Mal der ordinare Ges vatter. — Und so mussen mehre von den Froschschneppern tragischer Federn erspießete Leute und Werthersche Selbstsschützen noch am Leben sein, welche es bezeugen können, daß ich stundenlang am Letternkasten gestanden und weder Bleilettern — da Blei ein so gutes Schuswasser gibt — noch Druckerstruß — das beste Brandmittel — gesparet habe, um ihnen auf Einem Blatte das Lebenlicht anzus zünden, das ihnen alle vorhergehenden auszublasen unters nommen. —

Todtgemacht hab' ich noch wenige auf dem Blatt hinter dem Finalstock; nur felten hab' ich einen und den andern elenden, von franzosischen Romanen mit Wonnes monaten und ägyptischen Fleischtopfen überhäuften Filou durch ein wenig Del und Ruß vergiftet, oder einen Finanz, und Afzispächter mit der Handpresse erquetschet, oder Minister, wie Terrai, mit Druckerahlen erstochen.

Ich biete bemnach meine Todenwecker dem leidtras genden Deutschland in Pleureusen an. Ich mache mich anheischig, Todte jeder Art — sie mögen am Nervens Pips, oder am Gries, oder an hiobkrankheiten, oder, wie Großpolen, am verworrenen polnischen Zopf gestorben sein — und nach jeder Zeit — sie mögen schon drei Tage oder drei Jahre unter der Erde gelegen, ja, sie mögen schon aus Folio in den kleinsten Format gebrochen sein — falls nur das Buchbinderblatt, dieses nothige Lüz und heiligenbein \*), noch ganz ist, so erbiet ich mich,

<sup>\*)</sup> Mach ben Rabbinen fiehet ber Menfch aus einem ungerftore lichen harten Knochelchen, bas Beinstüg genannt, von Zodeten auf.

alle Todte — nur die in Plutarch's Biographien ausgenommen, zu deren herstellung mir griechische Matrizen und Patrizen sehlen — wieder so gut zu restaurieren und aufzustellen, daß sie so lange leben als jeder im Buche, nämlich so lange als das Buch. Man schickt mir blos sein Exemplar ins haus, nehst dem Avis des angeplästen helden, der erhalten werden soll, und ber kommt dann den signierten Menschen lebendig und genesen zuruck.

Personalien vom Bedienten, und Maschinen, mann \*)

Sch werde sie nie auf der Erde referieren — seder Hund kennt da den Maschinenmann —: aber auf dem Saturn theil' ich sie mit Vergnügen mit. Ich habe einige Hossenung, nach dem Tode mein neues Jerusalem auf dem Saturn zu sinden, da kein anderer Planet solche Lichtansstaten, einen siebendermigen Leuchter von Monden und eine leuchtende Nachtschlange von einem Doppelring, ausgeigt. Auch kann ich nicht eher selig werden, als bis ich vom verdammten Maschinenmann wenigstens 130 Milliosnen Meilen absitze; und bas thu' ich auf dem Saturn in der Erdserne.

Saturnianer! — werd' ich anfangen, noch eh' ich brunten eingesargt bin — bas Neucste und Tollste auf der Erde ist der Maschinenmann auf der Insel Barataria, aus der ich vor wenigen Stunden abstics.

Da er mich oft besucht hatte — durch eine Bisitens farte, wie er denn die Reise um die Welt durch bloses

<sup>\*)</sup> Teufel : Papiere &. 509.

Berumschicken ungahliger Bifitenblatter gethan - fo macht' ich ihm die Gegenvisite in natura. Der Maschinenkonig war, als ich landete, ichon geweckt, feine Bette und gen: ftervorbange icon aufgezogen, Licht und Reuer icon gemacht - alles von Morques Wecker \*). Er und feine Dienerschaft hatten eben das Rinn in die Bartrosmuble \*\*) gestedt, und murben von dem barin trabenden Baule burch ein Dublenrad in corpore barbiert. Als er glatt mar, mußte fein Arm , ober Deltamustel - fo bicg ein Leibpage, ber fein britter Urm mar und ber bas Schnupf: tuch an ihm handhabte, wenn er niefete, und ber ibm Schnupftaback in die Dafe eingab, wie einem Pferde Arzenei - fogleich laufen und die Sprachmafchine holen und fie feinem Bauche vorbinden. Der Maschinenmann griff auf der Saftatur die ersten Afforde der Duverture, welche hießen : 3hr gang Gehorfamster I guten Morgen! -

Ihr Saturnianer hattet ihn oft horen sollen, wenn er als Bruder Redner vor Mutterlogen die feurigsten Mauerreden spielte, oder vor dem Beichtstuhl orgelte, oder als Prosessor der Eloquenz ein Stylistitum absingerte. Weil er nie eignen Wind zum Reden brauchte, sondern fremden, so hatt' er als Konig von England ganze sieben Jahre fort im Parlamente reden konnen. Nur Gebete

<sup>\*)</sup> Pater Morgues erfand wirklich einen Beder, ber alle biefe Dinge verrichtet.

<sup>\*\*)</sup> In Krunig Engyflopable 3. B. wird eine Bartrosmuhle vorgeschlagen, die in einem runten Gebaude mit Kopflochern besteht, in welche man den Bart einstedt, den die Scheerzmesser eines horizontalen von einem Pferd getriebnen Razbes abnehmen; und sogar den Boden dieses Untrauts mit, das Kinn.

spielte er nicht auf seiner Maschine, sondern der russische Resident mußt' ihm das Beträdlein der Kalmucken \*) verschreiben; und daher kam es, daß die Kirchenvorsteher ihm nachsagten, er habe nie für seinen reisenden Landes, herrn, oder die schwangere Landecherrin ein Schuß, Stoß, oder anderes Gebet gethan, sondern sielmehr im Kirchensstuhl lustig etwas geschwenkt; abet das war ja eben seine Betmaschine und sein Gebrauch davon, und es wurde nachber hohern Orts schon erkannt.

Best ließ er fich von feinen Leuten : wie einen Regel aufstellen, um mit mir ju luftwandeln und mir fein Schiff und Gefdirr ju zeigen. Gogleich famen alle feine Erager gelaufen; wenn Gurften nichts haben als Schleppens trager - Infultrager - Gebetpolitertrager - ober, wie Der Moqui, Betel, und Sabeltrager, fo bat ber Mafchie nenfonig Uhrtrager, Suttrager, Dofentrager, Lorgnetten: trager und einen Lettor mit einem Buch unter bem 21rm, beffen Belinblatter bei Gelegenheit nach der Pagina ausgeriffen werben. Gleichwol hab' ich's aus - feinem Munde nicht fowol als aus - feiner eignen Band, die mir alles aufrichtig vorspielte : "Er fei jum Lasttrager "verdammt: wer trag' ibm feine Rravatte, feine Stiefeln, "Strumpfe, Sommer, und Beinfleider und alles? "wer geb' ihm benn eine Maschine, die ihn in Bewegung "fege, ein Gehmert?"

<sup>\*)</sup> Es heift Kurubu und fieht wie eine Kinderklapper us bie Betformeln find in einer Kapfel an einem beweglichen Stiele aufgerollet — und fie drehen heißet beten. Un Drzten, wo noch das Tischgebet Gesichter und Sande in Berlez genheit fest, follte man jum Betrad greifen und so das Dankgebet vom Bratemwender zugleich mit dem Braten dreihen lassen.

Ich sehe voraus, die Saturnianer, die rings um mich auf den beiden Ringen des Planeten figen und mir zuhoren, ärgern sich über den Mann; aber ich komme noch besser.

Saturnianer, fahr' ich fort, ber Maschinenkonig führte mich fest in feine Appartements, erftlich ins Schreib, und Studierzimmer. Es ift unbedeutend, daß er nirgends ba ein Federmeffer hatte, weil er blos an eine federschneis bende Maschine gewöhnet mar; aber es ift wichtig, daß es ber Mann bereuete, daß er, ba er auf der Marterbant bes Sarmes faß, den Tod feiner Frau an Die Freunde berumgeschrieben hatte mit einer Schreibmaschine bes Rat fer Josephe, die jeden Brief, den man mit der eignen Sand hinschreibt, fogleich verdoppelt und fopiert. batte nichts fchicken follen, fagt' er, als einen leeren Bogen Papier, ber fcmarz gerandert gemesen mare." hatte ein Buch Trauerpapier ju Trauerfallen fur die Bufunft liegen - ferner grungerandertes, um Chefcheidung ju melden - gelbgeranbertes, um feine Sochzeiten angufagen, und ventre de Biche-gerandertes fur Beerbungen. Ich fann aber die Buborer auf beiden Mingen verftandi gen, daß biefe bunten Farbenfaume icon langft als Ger miotif und Signatur ber Parifer Rotififagionschreiben be fannt gewefen.

Er führte mich darauf in seine Bibliothek zur großen Enzyklopadie von d'Alembert, die in weiter nichts bestand als in einem alten — Franzosen, der sie auswendig konnte, und der ihm alles sagte, was er daraus wissen wollte; wie ein Romer (nach Seneta) Sklaven hatte, die an seiner Statt den homer hersagten, wenn er ihn zitierte, so wunschte sich der Mann herzlich noch einen ches mischen Pagen, einen aftronomischen, einen heraldischen,

einen kantianischen, damit, wenn er etwas schriebe, er blos die Pagen, wie Bucher, um sich stellen und in ihnen nachschlagen konnte, ohne selber alles zu wissen. —

Das Nechnen, das er fertig konnte — aber nicht das Einmaleins — betrieb er nicht wie eine Maschine, sondern durch eine Maschine. Er drehte nämlich die Nechnenmaschine des Herrn Hahn ein Paar Mal um, so hatt' er sein Fazit und Spaß dazu. — Warum stellte man nicht längst auf der Erde die Hahnische Maschine, da sie Gewissen hat, als Nechnungrevisor an? — Der Maschinentonig schwur, höhere Wesen mußten eine Algebra-Maschine erdenken können: "Seid ihr mit einer vers sehen, Saturnianer?" fragt' ich.

Die Gelehrtenbank auf dem einen Ring und die Ritterbank auf dem andern bat mich fortzusahren, da die Tage auf dem Planeten so außerst kurz seien, obwol die Jahre außerst lang, wie meine Erzählung. — Im Erzenleben sind gerade die Jahre kurz, die Lebenalter noch kurzer, und das Leben am kurzesten, aber die Tage sind lang, die Stunden noch länger, und die Minuten oft Ewigkeiten.

So oft er zum Fenffer hinaussah, und die himmel und das weite Meer beschaute, so mußte fein netter wie ein Almanach gekleideter Page hinter ihn treten und ihm die Schönheiten ruhrend vorschildern, damit fie ihn stark bewegten.

In der Ruhrung führt' er mich in den Konzertsaal und sagte, er sei der Musik, Direktor und das Orchester: "Nichts ist dabei lebendig, Komponist," sagt' er, "Nostist, Harfenist, Flotenist, Taktschläger, alle sind Maschisten, nur der Zuhörer nicht." — "Bei unsern Winsterkonzerten," sagt' ich, "ist's oft gerade umgekehrt." —

Der Komponist bestand aus einem Paar Burfeln, womit der Bedientenkönig nach den im Modesournal gelehrten Regeln des reinen Sates einige musikalische Fidibus er würfelte — der Notist war nicht Rousseau, sondern ein sogenanntes Setinstrument \*), worauf der Mann die ers würfelten Tonstücke spielte, damit sie aufgeschrieben würden — der von Renaudin in Paris erfundene Chrono, meter schulg den Takt — Baukansons Flotenist blies, eine hölzerne Mamsell, von Jaquet Oroz geschnitzt, spielte auf einer Orgel mit kartenpapiernen Pfeisen — eine Reolharse harsnete am offnen Fenster — der Maschinenkönig war im Himmel — ich in der Hölle.

Nun gingen wir zur Tafel, namlich zur Maschinen tasel. Fur den Maschinenmann stieg ein kleiner stummer Knecht herauf, der aussah wie eine große Hausmuhle. "Ich kaue nie, sagte der Mann, und schneide mit den "Zähnen niemals etwas harteres entzwei, als die Den "talbuchstaden. Aber meine Kaumaschine thut alles." — Da die Kaumaschine aus mehren Nußtnackern bestand, und ihre Weisheit, Hund, und Schneidezähne hatte, und unten durch Kommunifazion zugleich mit dem Bratens wender umlief, so wurde sede Faser seines Gebratenen wie von einem Lumpenhacker sein darin zerstoßen, und nach sechzig Umläusen kam ein sertiger Lössel heraus und reichte dem Manne zu essen. "Sie sehen," sagte der Maschinenkönig, "ich brauche blos dabei zu sissen und den "nöthigen Speichel darein zu thun und dann zu schlucken.

<sup>\*)</sup> Es ift ein in Berlin erfundenes Rlavier, bas alles auf ein Papier aufzeichnet, was man darauf fpielet.

"Ich hab' es noch nicht erlebt, daß folche Profettoren "nur einen Bissen gang und zu groß gelassen hatten, web "ches für einen hysterischen Magen ein verdammtes Cam-"nephez \*) wäre. "

Der Mann fann den Sag nur Ein Mal selber resten, und das ift, wenn er sich über dem Essen betrunken hat; auf der ganzen Insel heißet man die Rede die Chrie des Maschinenkonigs. Sort sie an, ihr Saturnianer!

"Allerdings ift und thut der Menfch in meinen Lagen icon etwas burd, Dafchinen; fonft ichneugte er bas Licht mit ben Ringern - bann mit einer allgemeinen Scheere - dann mit einer Lichtscheere - Darauf mit einer elastischen - bann mit einer neuen englischen endlich fcneugte fich das Licht felber mit einer an ben Leuchter gemachten. 3ch will foviel fagen: ich brefche, fåe, fpinne, fartatiche allerdings burch Drefch , Gaes, Svinn, und Kartatichmaschinen - ich fann mich, wenn ich muß, mit jedem Ebelmann ichlagen burch eine eiferne Jungfer, wie Rurften fich mit Surften ichiegen burch bie große eiferne Jungfer einer Armee - ich lengne auch nicht, baß ich aute Claude Lorrain's mit meiner camera obscura mache, welche ausloschen, sobald die Sonne weg ift - ich murbe undankbar handeln, wenn ich nicht ber fennte, daß ich allerdings meine Beit nicht mehr nach meinen Ideen und Ralendern ju meffen brauche, fondern daß fie die Jahrebuhr und der Datumzeiger nachrechnet,

<sup>\*)</sup> Die Mitsauter bieses Wortes bedeuten biejenigen, die man im hebraischen am Ende eines Wortes größer, als bie ans bern schreibt.

wiewol noch immer Uhren fehlen, die fo lange gehen als ein Menfch, namlich achtzig Jahre - und niemand weiß beffer, als ich, daß das fombinatorische Rad \*) mein geis fliges Stirnrad ift, wodurch meine Chrien geben. Bie gesagt, bas alles ift allerdings etwas, und icon ein Grad ber Maschinenhaftigfeit, und wenigstens ber Anfang. Aber man verstatte mir einmal über bem Effen ben Denichen ju idealisieren und ihn auf die hochfte Stufe ber Dafchi= nenhaftigkeit zu heben, fo bag er nicht blos, wie eine far tholifche Beiligenstatue, bolgerne Arme und Beine und glaferne Mugen, und elfenbeinerne Ohren truge und um fich bangen batte, fondern auch, wie diefe, einen abnlichen Rumpf - ich will mir nur einen Augenblick vorftellen, er hatte bann einen papinianischen Sopf ftatt bes Dagens, und handhabte mit Wafferfunften den getrunfnen Bein hydraulisch - es ware nicht einmal die Zoologie mehr lebendig, sondern ausgebälgt und voll funftlichen Gehwerts, es gabe Entenftalle von Baufanfon, Sundeftalle von Bulfan, Laubenhauser von Archytas, und gange von Drog, Bater und Sohn, gemachte Menagerien murben aufgesperrt und fragen nichts - nicht blos alle Frauseinftifte und Sarems murben ju Lothinnen einmariniert, fondern die Opamalione versteinerten fich felber zu Stas tuen - es gabe bann ohnehin feine Schlechtern 3che, als feine von Materialiften gearbeitete mit Behirnfiebern und beren Longitudinal, und Transversalschwingungen be-

<sup>\*)</sup> Die rotae combinatoriae, bie area artium Kircheriana und dergleichen sind Kunste von Kircher, Kuhlmann, Bulslius, wodurch Einer von einer Sache, die er nicht versteht, blos vermittelst mechanischer Kombinazionen Tage lang gut soll reden und schreiben können. Mordof. Polyhist. 1. 5.

jogne 3chs - ja die Sache mare übermenschlich herrlich und die natura naturans mare verraucht, und nur die natura naturata mare auf dem Boden geblieben, und die Maschinenmeister murben selber zu Daschinen; wenn bas mare, frag' ich, mit welchen namentlichen Bors jugen murbe bann die Erde ausgeputet fein, Die jest fo voll Locher und Lumpen bafteht? Ich meine namlich, wenn bann ein guter Ropf fich auf eine Unbohe begabe und ihre Borguge übergählte, schon aber vorher mußte, daß ein Wefen besto vollkommener ift, je mehr ce mit Das ichinen wirft und je weniger es eigne Arme, Beine, Ideen, Erinnerungen erft mit fich ju ichleppen braucht, und daß eben darum das von allen Maschinen entblogte Thier auf der untersten schmubigen Stufe liege, daß ber Bauer, ber einige handhabt, icon auf einer hobern fie, ber Sandwerker mit mehren auf einer noch hohern, und bag die große Welt, welcher die meiften ansigen, auf ber bochsten stehe, mit welchen Borgugen murde bann wol übergablende Ropf die Erde überfact finden? -Beim Simmel! gang gewiß mit Quietismus, Fohismus, Avathie, Afphyrie, Rentierer, und Sofdamen , Leben, Dichtssein voll Allestonnen - woran aber wirklich vor Deutchlands neunzehntem Jahrhundert faum ju benfen 

Ganz naturlich fragen mich dann die Saturnianer auf ihren Ringen: "Belches war denn das Leben-Jahrhundert beines Maschinenkonigs?"

"Das Achtzehnte," fag' ich.

"Aber wie schreibt er sich benn eigentlich," fragen sie weiter.

"Cben so — (sag' ich) — namlich bas achtzehnte Jahrhundert.

Und das ift der Grund, Saturnianer, fahr' ich fort, warum ich drunten nie dem Lefer den Maschinenkonig schildern wollen: denn das merkt ihr doch beim henter alle, daß er der — Ronig selber ift. — —

## Fabel.

## Der fjepterfähige Bar \*).

Als die Thiere für den erledigten Thron des Lowen einen König suchten, so schlingen einige gute Köpfe den Baren' dazu vor. "Das ist so gut, " sagte der Fuchs, "als schmeißen wir den armen Pet mit Prügeln todt: "denn sein dunner murber Ropf \*\*) bricht am ersten "Tage unter der schweren Krone ein; er kann keine "halten." — "Kann ich auch" — fuhr der Bar los und quetschte den Hals des denkenden Fuchses probazions weise zwischen den Tagen — "keinen Szepter halten?" — Der Fuchs sah sich eines Bessern belehrt und der Bar ward Thronfolger, und die Krone saß eben auf seinem murben Haupte als Helm gegen fremde Szeptersschläge.

<sup>\*)</sup> Teufel = Papiere G. 413.

<sup>\*\*)</sup> Der Bar hat befanntlich ben ichwächsten Ropf und bie ftartften Sagen.

# Auszüge aus Briefen.

### An herrn Lavater in Burd.

"Ein großer Kopf leuchtet fur die Nachwelt sanfter und wohlthätiger, als für seine Mitwelt: Menschen, die an dem Besu der Freiheit und des Lichts schnell auf dem zurückrollenden Boden auflaufen, stoßen denen die losen Steine auf den Kopf, die hinter ihnen klettern. — Ich glaube, von diesem brieflichen Gedanken mach' ich einmal gedruckten Gebrauch; wie ich denn wunschte, daß mehre Sie nachahmten und frappante Gedanken, die sie in Briefe verstreuen, daraus sammelten und dann publik machten 2c."

#### An Mabame \* .

"Aber oft, wenn ich ein so junges liebes Berg, das anf bem Avers voll religiofer Bunfche, voll zweiter Wel-

ten und Gottheit ist, umwende, so find' ich auf dem Res vers einen hubschen jungen Menschen eingeäßt, so wie etwan gewisse geschnittene Steine (die sogenannten Scarabeis) auf der vertiesten Seite eine Gottheit eingesschnitten zeigen und auf der erhabenen einen wohlgetrossen — Räfer. Sehen Sie doch bei den Herzen Ihrer Demoiselles Löchter nach!"—

### An den Rammerherrn \* \*.

"Sein Sie ohne Angst und hoffen Sie mit mir, daß es nur Spaß ist. Wie die Sparter zwar der Furcht Anbetung und Tempel weihten, sie aber selber nie im Krieg und Frieden hatten, so durfen wir beide uns darmit beruhigen, daß Ihr Hof die Religion gewiß nur mit Hoffirchen und Hofpredigern und Kirchenmussten verssorge, ohne sie selber im Geringsten zu haben."

### Un den vornehmen Sandelherrn in B.

"Jest, mein Theuerster, kosten die Weiber den Chesmannern fast nichts; aber sonst, in der Universalhistorie, waren sie schlimm. Welche Frau will, wie sonst die perssische Konigin vom persischen Konig, eine besondere Prosvinz zur Anschaffung ihres Halsschmuckes, eine andere für den Gurtel haben u. s. w.? Beim himmel! der vollsständige Anzug einer Frau mit allen ihr inkorporierten Preziosen kostet jest weniger, und mit dem ganzen Bers

mögen, das etwan ein mittelmäßiger Handelherr besite, getrau' ich mir sämmtliche Schulden seines Weibes abzus stoßen; daß sah ich am besten, so oft einer der Frau wegen fallierte. Ueberhaupt leidet ein ordentlicher Mann nicht sowol unter dem Schuldenmachen als unter dem Schuldentilgen. Denn jenes ist nichts als eine stille Bergrößerung seines Kredits, dieses merkantilischen Elementarzeises, und wer eine halbe Million schuldig ist, der hatte offenbar eine halbe Million Kredit; und Schuldbriefe sind blos akzeptierte Kreditbriefe. Das Rad der Fortuna fährt den Stehenden und rädert den Liegenden. Im zwischen 2c."

### An herrn von -- in - im -.

"Bon großen Menschen sollte eine gemisse Milde, Bescheidenheit und eine auf Geringsügigkeiten merkende Menschenliebe — und dieses ist eigentlich die Höslichkeit — noch seltener geschieden sein, als von mittelmäßigen, wie Leuten von langer Statur durch ihre abgebrochnern, eckiegern und mißfälligern Bewegungen das Tanzen nothiger wird, als Zwergen. Jene Menschenfreundlichkeit ist die Mossede über dem stralenden Angesicht; eine Art Mensche werdung, die uns an ihnen so erquickend thut als mir in meiner Jugend an der Sonne das ihr eingemalte Menschenangesicht im Kalender."

An einen Administrator der preußischen Wite wenkasse.

"Wir verabscheuen unsere Fehler nicht eher ober stärker, als wenn wir sie verabschiedet haben, wie uns unsere körperlichen Absonderungen nicht eher zuwider sind, als bis sie keine Theile unsers Leibes mehr vorstellen."

### Un J. P.

"Im Ende find wigige Achnlichfeiten fo mahr als icarffinnige. Big ift vom Scharffinn nicht burch ben fleinern Grad ber entbecten Achnlichfeit verschies ben - denn Achnlichfeit als folche ift blos Gleichheit von weniger Thellen, mithin ohne Brade - fondern burch die fleinere Bahl berfelben, die fich meiftens noch auf unbedeutende Bufalligfeiten beziehen. Daher gemahrt oft beim erften Unblick eine icharffinnige Erfindung bas Bergnugen einer wisigen, weil man an ihr noch nicht aller ber Achnlichfeiten anfichtig geworden, die fie gu einer scharffichtigen erheben. Daber sehen vielleicht bobere Ber fen bas bunte, glatte, bunne Band, bas ber Big fpier lend um icone Formen wirft, mit beiden Enden um die Schopfung laufen; daber mag ihnen unser Bis oft Scharffinn bunten, und unfer Scharffinn Bis, g. B. Diefer. " ---

An den Redaktor und Schulrath Sticfel in R. \*).

"Die gange gelehrte Belt fei langfam, nur fein Regensent. Es ift fchandlich bas Urtheit über einen gedruck ten Infulpaten fo lange aufzuschieben, bis er im Gefange nif verschieden ift, und, wie Dofes, nur tobten Gunbern Chrenftrafen anguthun; noch häflicher ift's, einem Berte, wie dem Dichter Saffo, erft ein Paar Sage nach bem Tode einen Triumphwagen ju geben, und fo bas Befen mit bem Beihrauch mehr einzubalfamieren als ju Der Bucherrichter, ber auf biefe Art bas parfumieren. Urtheil nur bestätigt und wiederholt, welches das Dublitum langft gefprochen hat, gleicht bem jungften Bericht, bas uns alle erft in die Solle wirft ober in ben himmel, nachdem wir schon mehre Jahrtausende in beiden geseffen. Bedenkt man noch die zeitige Binfalligfeit der Movitaten, beren größte Ungahl an ihrer Ungahl fterben, beren viele an ihrem Geburttage, und andere an ihrem Berleger ben Beift aufgeben, beren einige durch ein frubes Alter, und wenige durch Burmer hingerafft werden, fo årgert man fich grun und gelb, daß die Regenfenten mit ihren Flie genwedeln, und Rliegenflappen, und Pliegengiften ein Paar Stunden nach Sonnenuntergang anlangen, wenn die Eintägfliegen icon lange maustodt find. tonnen die Romanschreiber barauf bestehen, daß bas Ge fet . Rarle bes Großen \*\*), bas an Gerichttagen bie Ars men zuerft anzuhoren und abzufertigen anbefiehlt, ihnen

<sup>\*)</sup> Teufel = Papiere S. 330.

<sup>\*\*)</sup> Carol. M. LL. &. 58. in Mofers patr. Phantafien.

ganz zu statten tomme, es sei nun, daß man es von Geshirnkammern oder von Speisekammern auslege. Blos zweierlei Werke brauchen gar keinen schnellen Tadel: die Musenkalender, die das Publikum von den Autoren, wie die Sineser andere Kalender von dem Kaiser, nehmen muß, und die als bunte Schaugerichte auf den Toiletten aufgesetzt stehen mussen, ohne hinsicht auf Esbarkeit — und die Lust, und Qualspiele, welche kein Mensch lieset, aber jeder (sie mögen vernrtheilet sein, wie sie wollen) bes sucht und aufführt, und die stets den Gericht weg vom Buchladen zum Kramladen, vom Gefängniß zum Richtplaße mit Ehre und Ruhm unter der Begleitung von vielen Tausend gerührten Zuschauern und des laschenden Pobels zurücklegen. —

Ueberhaupt fann man in unfern Sagen nichts zeitig genug loben, und man hat feine Minute ju paffen. 3. B. Un einem Furften murd' ich die vielen Regen. tentugenden, von welchen die Reifenden abreifen und er gahlen, nach meiner Art erheben, wenn er noch Rronpring mare; ja, ich feste - weil er ba um fo meniger burch Reden verdorben mare, je meniger er es felber noch fonnte - ihm icon, wenn er als gartes Rind bas Ore denband umbefommt, meinen Corbeerfrang fur alle uns benfliche Beiten auf. - Ber einer jungen Refibengftabtes rin fur die unbefangenfte Unichuld, fur die gangliche Uns funde aller Eroberungfunfte und Pratensionen bas gebos rige lob ju gollen municht, ber laffe Butter am Feuer fteben und joll' es, ebe fie offentlich auftritt und ihren erften Balger austangt. Ift bas Mabchen von boberem Stand, fo geb' er ihr ben Preis mit ber Milch, wenn er Amme ift. - Ein jubifcher Profelyt, ber, gleich ben Metallen, oft zwei Saframente befommt, indem er nams

lich, wie Gold, von Juden beschnitten und, wie Glocken, von Christen getauft wird, muß wegen seines achten Christenthums schon beim ersten erhoben werden, wenn der Prophet Clias \*) dabei sist und die Sache bezeugen kann. — Die Jakobiner, die wie die eilf Apostel lebten und wie der zwölste verschieden, haben wir alle zu ihrer rechten Zeit hinlänglich verherrlicht; hingegen bei dem Teustel war nie der rechte Zeitpunkt zu erwischen: denn schon mitten unter seiner Schoffung hätte man ihn bekränzen mussen, weil er sogleich im zweiten Augenblick \*\*) darauf — ja, Steuchus Eugubinus meint gar, es war der erste. — sich in Sund' und Schande wälzte, und sein eigner Bersucher gewesen war. —

Mein Bunsch ift nur der, daß Bucher wenigstens so früh gelobt werden, wie der Teufel, so, daß sie nicht mit der selbstrezensierenden Worrede, sondern mit der Rezension selber anfingen, wiewol es immer besser ware, wenn die Literatur, und jede andere Zeitung von 1798 nichts rezensierte, als Werke von 99, und wenn alle Autoren sich unter einander verschwüren, nichts her auszugeben, als was vorher mit Beisall disentlich anger zeigt und ausgenommen worden wäre. — Falls Sie das erwägen, mein Stiefel, u. s. "

\*) Bei ber Beschneibung stellen bie Juben immer einen Stuhl fur ihn hin, bamit er barin bem Sakramente gusche.

<sup>\*\*)</sup> Die Scholastifter sochten unter einander, wenn der Tensfel — ob im ersten, oder zweiten, oder britten Momente seines Daseins — das erste Mal sündigte. Damen, die nicht bis zur Quelle, nämlich ad 2. dist. 5. et 1. Thom. 9. 63. art. 6. steigen können, verweis ich blos auf Vostii Sel, disput. P. I. p. 919.

### Reunter Reiseanzeiger.

Fata: ber Irrgarten - ber Gethfemane : Garten - bas Parabies : Gartlein.

Berte (ber Liebe, nicht ber Noth), siehe Fata.

"Nicht nur ich und Du," fagte Siebentas, "haben "uns verdoppelt und umgetauft, fondern ber Reichschults "beiß da auch - Du fiehst hier ben Schulrath Sties "fel aus Ruhschnappel vor Dir, und die angebliche "Reichveste ift der Gasthof jum Reichadler. " — " Der-"felbe Reftor" - feste Stiefel freundlich bagy -"beffen Wenigfeit Sie in Ihren Werten hier und ba "biographisch und netrologisch gebenten." - Der Doft der Freude nahm mir mit feiner Beingahrung ben Ropf ein, und ich hielt gleichsam die Baurede auf bem Babelthurm herunter an die Bauheren - ich fagte, fo fei gewiß bem D. Jonas gemefen, wenn er ju lange aus bem Trinkglas gefchopft, bas ibm D. Luther verchrte und das noch in der Rurnberger Stadtbibliothef vorhanden ift: - ,, Saufend Dal willsommen, theuerfter Pelgfties "fel!" fagt' ich wieder, weit ich mich gang vergaß -

Kleine zweifache unter den Sternen zu feiern. "Ich bin "befonders begierig, fagt' er scherzhaft, auf das aufger "hangne Baireuther Blech in der Laube." —

Die Bill ging mit einer Majoritat von brei Stimmen burch, besonders ba der graue Milchstor des Bole tenhimmels sich immer weißer und zerriffener wusch. 3ch als Betterverständiger sah noch dazu voraus, daß nach zehn Uhr (dieses zehnten Maics), wo der Mond voll wurde, der himmel leer werden mußte, namelich blau.

Wir kamen unter Frühlinglüften, die den Reisessor bes eiligen Mondes immer weiter ausbeckten und zuruck bliesen, in dem spielenden Garten an, der bald ein Nachtstück bald ein Blumenstück wurde. Der Schulrath verließ und, weil er den Garten, der als ein alter Korrrelazion, und Bildersaal des Haarsdorfer'schen Blumenor, dens ihm nicht gleichgültig sein konnte, Stück für Stück durchschreiten wollte, um ihn zu aichen wie Herschel den Himmel, und um darauf der gelehrten Welt über dieses poetische Areal ein Wort zu sagen; unter dem Monde hatte der gute Nath keinen andern Bunsch, als auf der lesenden Erde ein solches Licht der Lesewelt zu werden, daß er droben einen Flecken \*) vorstellen könnte.

Als ich so allein jum erften Male mit meinem Freunde ging, und als die umhersliegenden Bolten die grune Erde zauberisch auf; und zudeckten: so regte sich die Sehnsucht wie ein lebendiges Rind in meiner Seele, und ich fragte ihn, ob er nicht ein paar Sternbilder aus dem himmel weggabe, tonnt' er dafür das Bild seiner

<sup>- \*)</sup> Leserinnen werben wiffen, bag bie Monbfleden ben Ramen großer Gelehrten fuhren.

Ratalie im jegigen haben. 'Er fagte mir, er fehne fich fanft nach ihr, aber nicht fcmerglich, und bie Che muffe überhaupt - und er tonne als Beteran ein Bort mehr reden als ich - gleich einem Binterhause weder ju marm noch zu falt gehalten werben, bamit bie Gemachfe meder erfrieren noch treiben. "Man schweigt allerdinge," fagt' ich "zwei Dal in der Liebe, das erfte Dal aus Furcht, bas "zweite Dal aus Bertrauen: bas eine Dal im fummen "Borfruhling bes Bergens, mo bie Blicke noch ju laute "Borte find und mo jede Seele in ihrem dunkeln Laube "fur bie andere reift; bas andere Dal im Rachfommer bes "herzens, mo zwei vertrauende Menfchen fcmeigend, "erinnernd und genießend auf ber erreichten fillen Bobe "neben einander fteben, wie man im Fruhling auf einem "hoben Gebirge die Sonne über die glanzende Cbene "aufgehen fieht, aber bas Morgengeschrei ber Bogel, Die "barin und darüber fcmeben, oben nicht vernimmt." -

Ich sah jest ben armen einzelnen Schulrath in einen Laubengang verschwinden, und ich bachte an bas so treu geliebte und so treu liebende vom Leichenstein verschlossene Herz Kincr Lenette: in dieser Minute singen tief im Garten zwei Baldhörner ihre wogenden zuruckweichenden Tone an. "O das hast du geordnet, guter "Firmian, (sagt'sch) aus Liebe gegen meine Hermine "und den heutigen Festtag," und umarmte ihn, und die warmen Tone sagten meine Liebe aus, als ich an seinem Busen schwieg. Aber unter der Lonkunst schwistt das Meer unsers Herzens auf wie unter dem Mond die Fluth: und die Unsichtbarkeit meiner Hermine erinnerte mich immer daran, mit welcher verheimlichten Qual Kinder, Eltern, Gatten, welche die Zeit oder die Ewigskeit auseinander gesührt hat, nun ihre Feste einsam feiern,

Die fie fonft verbunden erlebten. Da wir nun naber auf bie Laube gutamen, worin ich herminen vor gehn Sagen fo befummert geschrieben batte - und da die Bolfens schatten wie Menschennachte flogen, und ba der finftere Bain fie burch bie Tone einzuziehen und bann gu verschlingen schien - und ba mir alles, was um meine Seele mar, Firmians Wort vorhielt, daß die Todten eingelegtes Bildwerf der Erde find und wir erhobenes, bag wir Bilber find, welche die Bilberuhr ber Beit unter bem Ausschlagen einer Stunde berausdrehet und bann jurudreißet -: murben mir ba nicht vom Schickfal fele ber die Farben gerieben, woraus ich mir bas Gemalde einer einsamen Bufunft und eines Tages bilben fonnte, wo einmal entweder ich ober fie ben Berlobungtag nur abgetrennt und trube begehen? Und fann bann vor fole den Gemaldeausstellungen ein übergebendes Auge, ein von Liebe und Trauer bewegtes Berg und eine Gehnsucht ohne Schranken verboten fein ober verborgen merben? -D, wer nicht zuweilen zu viel und zu weich empfindet, ber empfindet gewiß immer ju wenig! -

Als ich vor meinem Firmian nichts verdeckte, was in meinen Augen hing und worauf meine innern blickten: so stand er, noch eh' wir die Laube sahen und während eine lange Wolke sich über den Mond wegschleppte, auf einmal still und sah mich gerührt und forschend an: ich antwortete schnell und wollte heiterer scheinen: "ich bin "darum doch froh und durch deine freundliche Mühe "glücklich: die Stoße des heutigen Lages haben nur mein "Inneres zu sehr aufgelockert und zerlegt — bei solchen "Erdbeben läuten die Glocken sich selber, wenn man auch "das Glockenspiel nicht anrührt." — "Sei aufrichtig "gegen mich, sagt er: weiter ist nichts als ein Glocken

"Spiel ber Erinnerung?" - "Ja, Geliebter, (fagt' ich "hingeriffen vom Freunde und von der Freundin) -"eine Todtenglocke geht mit barunter. - Aber fann ich "denn an einem folden Tage meine Bermine vergeffen "und ihr Stummfein und ihre Ginfamteit und ihre Ente "fernung? Ach Gott, wie innig murbe fie fich an einem "folchen Abend erfreuet haben unter uns!" - Aber nun traten ibm die fanften Augen über, und er umarmte mich und fagte: "ich tann bich nicht mehr tauschen -"ja, fie ift ba mit Matalien, bier im Garten - in ber "Laube." 3ch rif mich aus feinen Armen und ließ ibn einsam da, lief aber beschamt juruck und tufte ihn und fagte: "habe taufend Dal Dant, du ju gute Geele!" -"Geb' nur, geb' nur, (fagt' er fanft jurudtreibenb,) fie "ift eben allein - weiß aber nicht, daß bu ichon im "Garten bift." -

Und nun drang ich gergde über Gestrauche und Gras auf die Laube bin - und mein Freund behielt, gleichsam die fremde Seeligkeit langfam burche und nache traumend, ben langern Weg eines bedeckten Laubengangs - und ich fah bald in ber burchfichtigen Laubhutte eine fisende weiße Geftalt von mir gegen ben Gingang und den Mond gefehrt, ich zweifelte aber unter dem Schatten ber breiten Bolfe noch, ob ce nicht Natalie fei, bis die Gestalt fich traurig aufrichtete und ich aus bem gehalteneren Gange und ber bohern lange fab, baß es hermine fei. 3ch rief nicht, um fie nicht ju erschrecken. Sie trat aus ber Laube mit einem leifen Dache fingen, gleichsam mit einem harmonischen Ausathmen ber geblafenen Liedermelodien. Aber ba fie ein-furger Bogens weg endlich gegen mich richtete - und ba die fliegende Schattenschleppe ber Wolfe fich von mir weggog - und

ba Bermine fah, zweifelte, aufhorte zu fingen und gu geben, und ich heftiger eilend ben leuchtenben Regen ber Freude aus den Mugen fclug, und da fie mich endlich erfannte und mir nun ichneller und lachelnd und, wie ein Engefibes Friedens, mit ausgestrectter Sand entgegenging, und da fie, wie eine Sonne, aus bem gerfticbenben Bolfenschatten trat und nun im vollften Stralenglange schimmerte, weinte und lachelte: - - jo wurd' ich ja viel zu glucklich fur meine Fehler - und bas Regenges wolfe bes irbischen Lebens murbe voll Licht - und wet terleuchtete vor atherischer Fulle, und ich fant unter ben Bligen ber Entzudungen mit ben Augen an bas bimmlifche Berg und tonnte nur fagen: ach hermina! -Aber ich hob fchnell die abgetrochneten Blide auf, und da ich wieder fo nahe diefe auferstandne verklarte Weftalt an mir hielt, und ba ich bas freundliche Auge, ben lie benden Mund und die helle wolfenlofe Stirne wieder fand, fo fragt' ich nur aus Liebe: "liebst bu mich noch," und unterbrach die gutige Lippe, weil ich nicht zweifelte ol ba murbe bas gange Berg bem marmen Regen ber liebenden Wonne aufgedect - und die Sterne gitterten um uns wie glangende Freudenthranen - und bie liche ten hinter einander gereiheten Bolfchen fanden weiße Regenbogen bes Rriedens im himmel - und ein fanftes Raufchen, wie bas eines verwehten Gemitters, blatterte ben Garten auf, und irre weiße Dunftflocen bes blauen Aethers wiegten fich auf ben Sonen ber Borner und gerflatterten harmonisch aufgeloft in lichte Puntte, Die ben Mond umgingelten.

O fühlt ihr nicht, ihr Menschen, in den mit ewie gen Fiammen bezeichneten Stunden bes Wiederschens, wie der Mensch lieben kann? Ich wenn nur unfere Kodten und unsere Abwesenden allein die sellge von blassem Mondlicht und von farbiger Blumennacht sanst überzzogne und verworrene Zauberinsel des Ideals bewohnen: suhlt ihr nicht, daß euch in der epischen Stunde des erzsten Blicks der wiedergefundne Geliebte noch auf dem User dieser Insel empfängt, und daß er, eh' er mit euch von ihr weicht, in ihrem weiten Heiligenschein so geliebt und so leuchtend und erhaben steht, wie die hor hen Geister und Schatten um ihn?

3ch fragte Bermine, auf welchen glangenden Rich geln ber Morgen, oder ber Abendrothe fie gefommen fei; aber hier in der furgen Ginfamfeit fand bas übervolle Berg, durch welches alle weiche Szenen ber Berfohnung und Liebe wieder jogen, die bisher in der Entfernung baburch gegangen maren, feine Lippe und fein Bort. Allein da unser Firmian und ihre Natalie aus dem Blatterschatten traten, fo fonnte fie fagen: "unserem "Freunde und unferer Freundin haben wir diefe Stunde "tu banten." - Die feurige Matalie ließ meine grußende und dankende Band bald fallen und bruckte auf ihre Lipe pen und Mugen Berminens Bande fuffend, und bullete ben gartlichen Untheil in muthige Freude ein. - Durch Briefe mard namlich ber Reifeplan angelegt: Ratalie, welche mehr bas Reisen (wie hermina mehr bas fille einfame Bleiben) liebte, hatte herminen gebeten, fie gu ihrem Rirmian entgegen ju begleiten; aber biefer Bunfc mar nur die Blumendecte des zweiten gewesen, daß die fieche Rreundin auf der Luftreife eine Bewegung, einen unbedecten Frubling und vielleicht eine fleine Freude erlange. . Bermine, beren Unruhe über meine Bermidelune gen mir Firmian vorbin iconend verfdwiegen, mar von ihm bisher burch tleine Laufdungen beruhigt und vom

Helfen abgehalten worden, weil er gern die meinige durch ben Schulrath vollsuhren wollte. Da sie weniger wagend und mehr schonend und zurückgezogen als Natalie, in keinen überraschenden Trug gewilligt hatte; so wurde ich und sie mit dem nämlichen überrascht. Der Schulrath hatte blos Natalien zu Firmian gerufen, als sie mit hermine die von meinem letten Brief bezeichnete Laube theilte. —

Jest wurden am Sternenhimmel immer großere 26 grunde blau - Die Tone gaben unfern Freuden, wie vorher den Schmerzen, Flug und Stimme - jeder Ge bante, ber burch bie erleuchtete Seele ging, jog barin, wie Schiffe im mondhellen Meer, eine lange ichimmernbe Strafe - Die Erbe felber glitt mit uns als ein Luft fchiff burch den Aether dahin, und die Bolfen : Seget flos gen am himmel, und wir schifften eilig und tonend vor dem zurückfliegenden Monde vorbei. "Laffet uns unfern "Schulrath fuchen, fagte Firmian, und recht frohlich gus "sammen sein — man follte jede Beinlese recht abbeeren "und auskeltern, benn nichts fommt ja wieber - es "gibt nur bewegliche Fefte ber Freude - bie Iprifchen "Stunden des Bergens find nur einmalige Gelegenheit "gebichte, und die Bicderholung der Bravourgrien im "Singspiel bes Lebens wird auf dem Bettel verbeten."

"Nun, so mag's! (sagte schnell Natalie) die Uns,,gludfalle laffen, wenn sie uns auch gang abrupfen, uns,,boch, wie die Naubvogel \*), bas Berg übrig."

"Und wenn auch die Freude eilig ift, (fagte Hers, mine und blickte ihre Freundin recht erheitert an) so "geht doch vor ihr eine lange hoffnung her, and ihr

<sup>\*)</sup> Rach der Meinung der alten Naturforscher.

"folgt eine langere Erinnerung nach" — wie im Potarfrühling, sett' ich baju, lange bas Bild ber Sonne aufgeht, eh' fie felber tommt, und im Polarherbst ihr Bild noch scheint, wenn sie selber auf lange unterging.

"Aber," fuhr ich fort, "welchen himmel braucht "wol ein Menschenherz, dem ein zweites verliehen ist? "In diesem hohlen Nieten Leben, wo unsere Bunsche "und Zwecke nur Stufen, und keinen Gipfel sinden, wo "unsere Thaten mehr andere als uns beglücken konnen, "und wo die reichste Seele zulest als eine zerbröckelte "Sandwüste voll zerschlagner Felsen und Krystalle da "steht, in diesem Leben werden wir nur von der Liebe "wie von einer zweiten Welt gefüllt; und mitten im "Todtenhause der Bergänglichkeit, und an Gräbern, und "auf dem eignen Sterbebette sühlet doch ein herz, das "glücklich liebet, nichts als Unsterblichkeit." —

Und indem ich dieses sagte, und indem wir den Schulrath, der unverschuldet ohne die geliebte Seele lebt, aus dem Haine kommen sahen, so dacht' ich an meine Pflichten und Fehler, und gelobt' es still und warm, dieser geduldigen hermine das Leben tragen zu helsen, wo es zu schwer ausliegt — ihr noch eine Freude zu machen, ehe sie dahin ist oder ich — mit ihr in der Jahrzeit des Lebens, wo noch die Nebel des Schicksals sallen, ins Freie unter dem warmen offnen himmel spazieren zu gehen, eh' das wolfige Alter einbricht, wo alle Nebel steigen und den ganzen kurzen Lag verfinstern.

26, ich sehnte mich jest schmerzhaft nach einer eine samen Minute, worin ich ihr bas alles entzuckt gelobte; ba ich ihr heute ohnehin noch wenig sagen konnte.

Der Schulrath, durch fremde Bande an den Rif bes feinigen erinnert, fagte gu une, aber mit fester

Stimme: "Er habe heute ju oft an feine selige Lenette "gedacht — er habe sich zwar langst in Gottes Fügung "ergeben — aber es sei jammerschade, daß ein so junges "gutes Herz verwese — und er habe sich nun fest ente "schlossen, ihre Leichenpredigt mit einigen Lebenumständen "in den Druck zu geben, zumal, da ich in den Blu, "menstücken oft über ihre erheblichsten leicht wegger "gangen sei."

Lächle nicht zu fehr, Lefer, sondern nimm, wie ich, mit Achtung die Provinzialismen und hebraismen auf, womit sich das gottlich eingegebene Evangelium der Liebe ausdrückt. — Dich macht' er nur weicher, und meinen Wunsch einer stillen Minute nur warmer.

Da wir jest nahe an die hornisten kamen, so rieth ber Schulrath, wir sollten sie die Finalkadenz und den Schwanengesang abblasen laffen, und wegen der kalten Nachtluft nach hause gehen und da in der Warme recht frohlich sein. Wir gehorchten willig seiner Sorge fur die zärtere weibliche Gesundheit.

Und unter dem Scheiden und im letten Annahern der Laube des Wiedersehens ergriff die Sehnsucht, Herr minen mein herz und meine Gelübbe zu zeigen, mich immer hestiger, weil mein altes Gefühl der Eitelkeit aller irdischen Dinge wieder kam, das den Menschen allezeit anfällt, wenn er etwas endigt, es mag nun sein eignes Buch — wie dieses hier — oder ein fremder Roman, oder ein Jahr, oder das Leben selber sein. Ja, wäre nur — sagt Firmian mit Necht — bei nuserem ewigen hin, und hergang vom Vergnügen zum Schmerz, vom Gefühle der Gesundheit zu dem der Entkrästung, vom ausstralenden Feuer des Kopfes und herzens zur sinstern Kälte in beiden, wäre da nur die Läuschung des allmäs

sigen Ueberganges und der Zeit nicht, die durch ihren Dazwischentritt die Nachbarschaft dieser Extueme versteckt, so läge das Gefühl der Unbeständigkeit noch schwerer auf und, wie es im Alter wirklich liegt, wo vielsachere Ersfahrungen jedem Zustand die Larve seiner Ewigkeit abges zogen haben, und wo der mude kalte Mensch sich nur noch im Mondlicht der zurückscheinenden Jugend sont net.

Auf Ein Mal, da ich nahe an der Blatter-Klause auf ein Mittel einer kurzen Absonderung dachte, nahm hermine meine hand und hielt mich fanst zum langsamern Gange — und dieser war das Mittel — und schaute mich mit unaussprechlich schonen vollgesüllten Ausgen an, gleichsam als fragte sie: "Hast du mir nichts "zu sagen? O, wenn du wüßtest, wie voll diese stumme "Seele ist, und wie gern sie mit dir spräche, und wie "meine Freude doch lieber weint, als spricht und lacht." — Und als ihr Wunsch meinen erfüllte und ich langsamer ging, bliefte Firmian sich ein wenig um und ging sogleich schneller mit seinen Lieben.

"Gute Permine," gagt' ich vor der belaubten Einsstedelei, "an was dachtest du vorhin so allein in unserer "Laube des Wiedersehens?" — "An uns, (sagte sie stotz, send und gerührt) an beinen Brief, den du mir darin "geschrieben hast, und mit unnennbarer Rührung an unser "heisiges Verlobungsest vor einem Jahr." — (Mehr l Sage mir mehr, Hermine, unterbrach ich sie.) — "Und "deine Besorgniß um mein Leben rührte mich innig — "und wenn ich Nachts Musit hore, wie in jeder Freude, "so dent' ich immer an meine gute Mutter — und dann sah ich dich kommen."... Sie horte auf, aber die 19. nand.

treueste Tochter wurde 'nur durch die heißen Thranen ber

findlichen Sehnsucht ftumm.

D du schone Seele! eben dieses Schmachten nach ber hinaufgegangnen Mutter, und dieses innere Zersließen über die irdische Einsamkeit hast du heute den Augen der Freude gern verdeckt und es in Heiterkeit verkleidet! — Ist es nicht oft größer, die eigne Thrane verhehlen, als die fremde abtrocknen, und ist nicht oft das schone weiße liche Herz der Blumenkelch, worin der Thautropfen, der es kuhlt und trankt, nicht den Honigtropfen versschwemmt und verwässert, den es zeugt und der Biene vergonnt? —

Da ich fest ins fingende Berftummen ber geruhrten Achtung gerieth, und ba fie im bescheidenen Irrthum fragte: "Du haft mir noch nichts über mein Schweigen "in Sof gefagt, aber Natalie ift gewiß meine iconfte "Entschuldigung -: " fo fiel ich ihr, wie von den himm lifchen Gestirnen entzundet, glubend um ben Sals und fagte heftig und fcnell: " Sage nichts weiter, Engeb "Seele! - 3ch habe bir nur alles ju fagen, ach, fo "viele Rene und Fehler, und meine Liebe und meine Ge "lubde! - Und wie ich nie mehr bein treues gutes Berg "verlegen will. - Dein, Diefe fanften garten Mugen fole "len von feiner harten duftern Thrane mehr wundgebruckt "werden. - (Gie weinte ftarfer, aber nur aus Rubrung, "und fie wollte vergeblich ben wilden Ergus ber Liebe "milbern.) - 3ch betheuere bir, (fuhr ich fort, badurch "noch heftiger bewegt und endlich nur durch eine leidende "Budung ihres Mundes jurechtgebracht,) bag ich beine "Lage und beine Seele nicht mehr zermalmen will. . . . "Aber wie diese Sone um uns follen beine Stunden und "Ehranen aber bas leben wegfließen - o, wie biefer

"glanzende Nachthimmel muß einmal deine Vergangenheit "dich umgeben — antworte nicht, hermine, und wenn "alle meine Tage vorbei sind, du Gute, dann soll deine "Mutter zu mir sagen in der andern Welt: Ja, du "hast sie geliebt wie ich."... Ihr erschüttertes herz wurde von einem stummen Weinen überwältigt, und wie die Aeolharse dem reißenden Sturm nur eine behende melodische Antwort gibt, so konnte sie nur leise stammeln: "Ja, wir lieben uns herzlich und ewig!"—

Nun verstummte die befriedigte Seele — und wir folgten unter freudigen Nachschauern unsern Freunden nach — der Bollmond schwamm tief im gereinigten himmelblau, und die vorher von Bolken verschüttete Stadt Gottes lag aufgedeckt mit ihren Lichtern in der Unendlichteit — und als wir schon weit mit unsern Freunden hinter dem beglückenden Garten gingen, riefen uns seine Tone noch lange wie träumende Tage der ersten Liebe nach. . . .

Enbe bes zweiten Bandchens.

Gedrudt bei Georg Maret in Leipzig.

# Zean Paul's

# sämmtliche Werke.

XX.

Bierte Lieferung.

fünfter Band.

Berlin, bei G. Reimer. 1826.

# Der Zubelsenior.

Ein Appendiz

pon

Sean Pan L

.

# Inhalt bes fünften Bandes.

Bierter offizieller Bericht. Ueber bie grune Schote welter Kerne — Ankunft — Lob bes Petschafts — höllenangst vor einem magnetischen Wels und vor einem Berierbilbe — Auslösung bes Knotens. S. 88

Dritter Birten, und Birtelbrief.

**©.** 66

**E.** 80

Deus ex machina - und beffen schone Supplit. . .

lleber ben Egoismus.

#### Bierter Birtene und Birtelbrief.

Worin die brei versprochenen Ausschweifungen gemacht werben.

#### Funfter offizieller Bericht.

Morgenmilch der Freude. — Kirchgang — die funfsehn Strophen oder Stufen der Simmelsleiter — Weisstagungen — Predigiten — die Landfarten — der Buchbrucker — über das Schnupfen der Weiber — Goldschleien — neuer Aktör — Ende mit Schrecken und Freude.

#### Appendir des Appendip, oder meine Christnacht. S. 183

A THERE BY TO BY THE TRUE TO SELECT THE PROPERTY OF THE PROPERTY

ANTERIOR OF STREET AND ANTERIOR OF THE CONTRACT OF THE CONTRAC

、通知・機・電視は10年間では10年間では10年の - - Booking 1988年1988年1988年1日 - 中国 1889年 - 中国 1997年1 14日本

Autobiest Communication of the control of the contr

Lailus Charlings (Islanding).
Lailus Charling (Islanding).

្រុក ក្រុមប្រជាពលប្រជុំ ព្រះស្រែកម្មវិធី ខេម្ម ប្រជាពលប្រជាពលប្រជុំ ខេម្ម ប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប ព្រះប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប្រជាពលប

addish Lathnight o mi. 18

(4) Fig. (2) The Control of Temporary of the selfdensity of the condition of the property of the condition of the condit

## Prodromus galeatus.

Eine Borrede soll nichts fein, als ein langeres Litelblatt. Die gegenwärtige braucht am meinigen blos das Wort Appendir zu erläutern, und weiter nichts.

Eine Biographie oder ein Roman ift blos eine pfp. dologifde Gefdichte, bie am lactierten Blumenftab einer außern empormachft. Es gibt fein afthetisches Intereffe ohne Schwierigfeiten und Bermicklungen, b. b. feine Meugierde nach Dingen, die man - weiß. Dun fann ber Dichter, wie bas Schicffal und Fursten nur über die materielle Ratur auf feinem Papier gebies ten, nicht über die geiftige; er fann aus bem Glucter bafen und der doppelten Jupiters, Sonne feines Dinten. faffes Registerfcbiffe, Quinternen, Deftilenzen, Connens fchein, Gewitterwolfen und gange Infeln gieben, und bas mit feine Leute aus Papier und Dinte beschenten ober bestrafen, aber er ift niemals im Stande, in einem Los velace mit allem Beihwaffer feines Dintenteffels ben Teufel zu erfaufen, oder einen Tom Jones jum purita. nischen Durchbruch und Rlofterprofes ju bringen, ober bas b. Reuer eines Agathons mit Dinte auszugießen. Der Dichter - bas Widerfpiel bes Menfchen - andere

Die Form an der materiellen Belt mit Ginem Schlage feines eingetunften Bauberftabe, aber bie ber geiftigen nur mit taufend Meißelschlägen; er fann - als fein eigner Gegenfüßler - j. B. leichter reich machen als gut. Daber bedanken wir une auch nicht bei ihm, wenn er noch fo viele Leute todt macht oder gefund - oder arm - oder elend; d. h. wenn er phyfifche Anoten ger, fcneidet, anfatt moralische aufzutnupfen. Daber ift ben Dichtern die materielle Belt, b. h. das Reich des Bufalls nur eingeraumt, ale Grundierung - ferner als Folge und Birfung moralifcher Urfachen - fers ner nimmt ihnen fein Depich ben Bufall, wenn biefer den geistigen Knoten wergroßert aber nicht lofet. \*) - ferner wenn, ber Gibotter und die gange materia medica und peocans des Bufalls e ber hinten alle Schwics rigfeiten besiegt, schon pornen in der Exposition, obwol ungesehen, verborgen lag u. f. m.

Gleichwol muß sich die moralische Bers und Entswicklung hinter die materielle verhallen — wie der Schopfer der Natur hinter die Gesche der Natur — die innere Kausalfette laufe verdockt unter der außern fort, die Motive kleiden sich in Oerter und Zeiten ein, und die Geschichte des Geistes in die des Zusalls.

Diesen romantischen Polyklets Kanon und Dekalogus, dieses herrliche Linienblatt haben die meisten Deutschen cutzweigerissen, und sogar in dem Mahrchen von 1001 Nacht sind ich die Allmacht des Jusalls schöner mit moralischen Mitteltinten verschmolzen, als in unsern

: 10 .

Dine alles Bebenten tann ein Dichter morben, rauben, Bien heffen, wenn er baburch bie Schlingen feines Cel-

boften: Bothen in and bestifft ein groffest Bunber . aber antificinto ichen fo grafe Chpe, das meine Biographicen hiring gang andere autseben, nauflich viel beffer. Meine emverarflichen Splitters Behnte und Rimftrichter, bab? ich frider : bupdy meine : Diareffian en ifre : agmacht, sie gleich Digueffionen bie psychologischer Gelchichte: mermert fich i e Bein , !: nicht wie'r fallfch en , irinbeß; atthere Schreiben fir burd ihre Bufille, wern ich een und burth ihnei Epie fotem wand appe (mit)... Q, nautes ; Schickfill werkeibe mir einmal ein Salbighe, ann barin: fowol ::meine: biffe graphische Ramerabschaft; ials :meine afademischen: Genichte weniger fatweisch angusabren, als einsthufeit. Gest inche int So, nach einem folden althetischen Metrum, muß berrubn- den Meltir mie von: einem ibgeden Schullehent numorine i Bring: der ; ångern : Gefchichte Lufachinengefchoban wordenster Mebens etwad unpbereitift freifich bein Umpendien int intigie dit noder, "ribnegelt afteth den ifte bie fit terangeschichte Machriche gibt, fiehtmebinten wie meines biographischen Beluftigungen, und iftente for fanntse with Gabufen biefer neuen Dichungdans selber gewacht; namlich von nitre. Der mosite Appgnbir , innen unfere, Literatup; aufweiset, stritt, in bielent-Budffrain Druck und ericheint fogleich nach bigfer Borreden Stebb ba ich einereligdas. Mufter ; eines Appendix-gekiefert wahre und hierin-felber dals die Atademie und bas whende: Wes bell auf dem Gestelle bleibe, ift's den Arfthetifarm leight

To had there is referrebende 30

<sup>\*)</sup> Eine Episode, macht aus Einem Kunstwerk, oder Interesse, 3mei, und die spatere Berbindung vergutet sa vie belle ih exe Bestrunung nicht, sondern est ist grade, sa. As worde man Nikolai's Nothanker darum an Thummels Wilhelming binden und töthen, und betde für Ein Kunstwert geben wollte, hios weil zener auf diese sunderet ik.

gemacht, aus wirklichen Appendipen eine Iheorie und Beilordnung und brauchbarg Borfcbriften fur biefe Dichtungeart abzuziehen und festzuseben, und nach meiner ausubenben Gewalt ihre gefengebenbe gu mos bein und zu muftern, fo wie auch in unfern Staatsverfassmaen nicht bie Gesete ber Dacht, fondern biefe jene geben ober boch gahmen. Mun liegen; bunft mich, wol im erften als im zweiten Appenbir - bab' ich ane bers bie beiben einzigen Protoplasmata biefer gang neuen Dichterform genug ftubiert - folgende Regeln und Richtscheite deutlich gegeben: ein guter Appendir ergabit wenig und ichergt febr - er wendet, wie Boltaire's Allo, den historischen Bilderfal nur als Behifel und Marrenschiff reicher Labungen von Ginfallen und Scherzen an --- ber achte Appendir verachtet bie Malerei ber Chas raftere, und bas Bonnet'iche Entwickelungfpfiem einer innem Befdichte, er spielet aber unter bem leichten Schein von beiben uns die wichtigften Satiren in bie Banb.

Schon aus bleser fluchtigen Poetik des Appendix er bellet, daß ich die schonen Wissenschaften mit einer dem matischen Gattung bereichert habe, die nur eine sehr ente seitenverwandte des Romans, ja wenn nicht bessen seinebliche Stiefmutter doch Stiefschwester ist. In der That ist das im Appendix Ziel und Schmuck, was im Roman Brr, oder Ausweg und Makel ist. Die Schmetterlingstügel bunter Einfälle, die das Insektenkabinet oder den Glaskasten des Appendix pugen und süllen, durchziehen nur als fremdes Einschiebsel den solidern deutschen Roman, so wie wahre Schmetterlingstügel nach Buffon als unverdauliche residua aus den Extrementen der Fledermäuse schimmern. Die Digression ist nie im

Stamethisheuptstick, enditfehingegen nie im Appendip als Mobenfachtischambelt marbanz dort ift sie wartendes Austschlicht für hierziell im sie in ben Stubenboden eingelegars, alst partifipes Afaroben, so wie die Alden auf ihnen Zuschen innfinstelles Wenierstraft, Knochen und dem gleichen, Tungchie Stubio des Aluskehrichts wegen hatten.

Es ist zwar sehr schwer und mislich, aus so went geniMusten von Appendiren, derem wir leider nur zwei haben, schon sich dienganza Satung Geschücher zu end wersen, sund man ikust überallisescher, individuelle Zustilligkeisen des Annsprecht als allgemein geltende Markten der Satung aufzuhellen, Ueberbeine als Thierger rippe; — und Aristateles war vielleicht als epischer Theorist größern: Sahwlerigkeit, da er auch, nichts weiter vor sich hatte, als die Jies und die Odysse — aberimal mir hilfe, ihr daße die Jies und die Odysse — aberimal mir hilfe, ihr daße ich in dieser Sache den Arbstalles vorstelle 4 aber auch den Sower.

Ich mußt; et seiner apfengen, wollt' ich's versteden, wer mir gurcheler schonen Ersindung die arstem Binter gegeter: eine ben Panisk ber Appendir, der die Entwicks lung der Charaftere und der Seelengeschichte wischtigen Schönheiten aufopfert, viel zu sehr mit dem jesigen deutschen Roman verwandt, der jene Entwickelung verzist, die bas ich's einen Angenbick verdecken konnte, wie nahe mir eine so gluckliche Textur des deutschen Romans meine Ersindung legte. Doch mußten es ganz andere, als die englischen, oder auch die von Schulze, Wieland und Thummel sein, es mußten solche mit historischen und psychologischen Zasuren und Hiatussen von Belang sein, wenn ich auf einen Appendix fallen sollte, so wie die rotten Färbkräfte der Orseille nicht wären ausgemittelt wors den, hätte sich nicht im 14ten Säculum ein Florentiner

Danbelsmann auf einen levdnifften Bifen gestells mid auf befagte Steinstechte — gepissell Die Wenter, die ich meine, waren gleichsam die Schweinrufffel, die den Banriß zum zisterzienser Abster Eberbach im Mheingmu mubbten, — gleichsam die dumpfigen Manensecken, von benen da Winci (der Aristoteles der Beithner) malorische Josep zu entlehnen rath.

Jost nehme nun der Lefer beit meiten Appendie, der in der Welt ift, den Inkolondet selber vor, hatte aber der Odhste den Abstand von der Jidas zu guta. Er freue sich mit den Preuenden im Appendix und weine mit den Weinenden! Das Schicksal, sasse den Leser, wie einen Kanarienvogel, stets mit warmen Handen an! Es stede ihm immer ein Schickspon Bucker zwischen die Städe seines Käsigs, und verhänge lestern ale mit etwas Dambterem, als mit dem grünen Hührerbarun den Hussenig, und schent' ihm, wie der vusstliche Kaisen dem Koscineze und den 14052 verwiesenen Poloni, Freihöldzischener Freiheit, endlich Freiheit!— Hof im Woigstanden um frohen Tage, als ich die Bairenther Zeitung ind und Lesteres Larin sand. 2707.

gen Paul Friedr. Richter.

The first of the f

Erfter offizieller Bericht.

Der Konsissorialbote — Fradlein von Sadenbach — ber Ring und Stado — empfindsame Resservuts — Beitvag zum Atel de schwerzihus bilaterelibus.

Anf der Erbe hat man taufend feine innvergängliche reiche Freichen in deris Schindrung: unfere Obstantiner ist ein pomologisches wächsernes Kabinet der Phantasie. Dim gegen auf dem Fruchttellen des istülles troffe ich seine weitsereichsseichen an, als Steinusse. Dem Philosophen weitsereichsseichen odered Dusknaden aller Schaulen in dommt dengleichen scheiden gunftatten eileren einde Frenden, die nicht zu genießen sind; ifanti vellwanigstens ersacken und bis ins Innerste untersuchen, weil er witt dem Disschau bel ober Krnbeiser wetteiser, vor, dem sie dem Disschau bel ober Krnbeiser wetteiser, vor, dem siehen Ueberzug der Kirsche wegwirft, und mur den Stein ausbente. Sie Uklachen aber wie: Alitähe andeichte Stein.

So man geraber vor 141/Tagen - ben 8. September 1796 - bag Mitthea mitrichrem Obstpflücker eine solche Pencht erreichte, bie em reinem Konsistorialboten hing, Ramens Labe urr. Die Madchen fand: eben inn Borholy und tonnte noch iniche Allefant mie bem Kamme burchgefahren: fein — es marifein Suhla ober horn

kamm, diefer architektonische Ralbergafte bes weiblichen Saulenschafts, sondern einer von Solz, womit man in Thuringen dem Moose die Preifelbeere abfammt — als gedachter Lederer über den Anflug wegschritt und unter dem Abreiben seines blanken Konsistorialbotenschildes Alitheen fragte, wie weit er nach hinhabe nach Reuland preis.

Dieses flach fen fingische Waldhorf liegt bekanntlich mitten in einem großen Birkengehau. Sie flag wie ein Stern der Weisen oder wie ein Ribiz vor dem Boten voraus, vielleicht eben so sehr aus Neugierde wie aus Gefälligkeit: denn eben der Scnior Schwers, an den den geiftliche Pedell einas hatte, war ihr. Pfiegesater. Das Pfarrhaus hatte schon lange auf diesen Evangelisten nutgeschen: daher wolkte die Pfiegetochter, die noch rother vom Eiwarten als bom Bucken unter, den Boten nutervochs aus liebender Barforge für die Affieg und Pfarw samilte ausfragen. En hielt aber aus sich. Er schien frei lich ein kleines Kanaan und Elwisch im seinem Zornister zu tragen; aber er schnalte ihm nicht auf

Sin Republikaner ider nach Neukranken reisetz sieht ven ersten Frankreichet, der ihm vornen im Geidenvorhaf des Freistaats aufschste, für einem Republikanar an — ein Loop wurd ihn für einem Noman, wonden ich nach nichts durch Nezensenten erfahren, sest mir jeder junge Mansch wiede durch Nezensenten erfahren, sest mir jeder junge Mansch der darin heranstritt, im den Aopse min komun der Deld; das präsumieret auch ein Madagen, das zum Fenster him unssseht und die um Pfarviensten sieden haben, jedes papierne Obsonzum sier eine Wosasion. Alle then, dachte, den Bote viringe eine- Depart der Senior

Schwers batte feinen jangften Gobn - Mamens Ingenuin - von ber Glashatte ber Afabemie ja einem enten geiftlichen Arzneiglas blafen laffen, bem nur ber lange Gebrauchzettel ber Bolagion, die Teffur der Derude, bas bunte Papier ber fcmargen Rleibung und ber Binbfaben bes Rragens fehlte. Der Bater batte gben fo gern einen Roadjutor, und romifchen Ronig - b. b. einen Abjunktus - bei fich auf feiner Rangel gehabt als ein geiftlicher Ruefurft und romifcher Raifer. Bater und Sohn hatten aber michmeinen besondern Grund, marum fie um die Neulandpreifer Abjunktur bei dem Konfiftorium . anhielten ; ja fogen die Refolusion ichleunigft innerhalb 14 Lagen haben wollten; und ber mar, weil ber Genior in 14 Sagen fein Umtefnbilenm beging und am Inbeb tage gern fein Rind, als Nachfahrer auf ber Rangeltroppe sehen wollte. Aber Das Konsistorlum schien ein Laube ftummer gu fein. Der Genior batte gwar feinen alteften Cobn. einen Binchbrucken, im ber Gtabt, ben er ale Das schinengott und Maschinenmeister bei bem Konfistorio bitte brauchen fonnen; er hielt es aber für gottlos.

tinter allen Treppen, die auf eine Kanzel heben, ift wol keine wurmstichiger und ausgefaulter als der gradus ad Parnassum, oder auch diese Jakobsleiter im Traum; man lege bafür die Sturmseiter der Grobheit, die Galgenleiter der Simonie an die Ranzel und laufe hinauf wober, man spanne die Finshaut einer Schutze aus, oder seige sich in die aerostatische Maschine eines Berwandten; wur man steigt auf allen Treppen, whe im lichen gar — schnesker, auf als auf der Schneskentreppe des Berdienstes. Dieselbe freie Gnadenwahl, die (nach den Kalvinissen) ohne Rucksicht auf Berdienste biejenigen aus,

φ· . .

veffeht, bie in ben Simmel fommen, biefet vokunten antogedens ertiefet auth die, die in ihn führen. So fanden bie Suchen im Pfarthaus, als ber Ronfftorial , Envoyé mit Mitheen hereintam und an ibie Geniotin. Die in der einsamen Btube fir ihren alten Monn flatt ber hemden theine: Ochreibbuchet ju Stubel-

nind andern Orediaten nantopidie Pringe that, wo ihr S. Gohn Ingenuin fei. Deau-loas ift die mutterliche Abbrevlatur vom Ramen Alkhea: -- bolte ibit aus dem Mufeo ber, mo'er mit bem Baterdan Giber fangen Safel to maid & a farage in Line .

Audierte.

Der Gobn hatte gerade einer etenben Sonnabend: er faß broben im Pargatorium und Beverberferfener und hatte auf dem Ropfe ftatt bes Lorbestfranges einen beifen Pechfrang auf iben ihm bie Getaifche Literaturgeitung geflochten hatte. Es ift aus biefer betaunt, bagi Sugenuin "eine Reitle ber Brechlichen Bitargit Rach fantischen Beine giplen" and Licht gestellt; an bon Dezemfent ible megwer Poide Ruhnheit emifilich rugen mußte. 1. Der Kortses ber abgebrochenen Regenfion, benindch einige Branbengein mit Saten verhieß, tonnte erft, in och Lagen anlangen. Sich tenne nur zwei Emigfeiten, Die beinahe .. fo lange danern wie die ber Sollenftrafen, und die man eben fo diend verbringt wie biefe: bier erfte beftobt aus ben bui ober acht Tagen, bie ein Anterndurchteben ming, bis bie Olegenston, die im lesten Stadte abgebrochen wurde, im nachften fortgeschrieben wirb. Der himmel und der Redaktor wende es doch mon sjedente abig beitzt mie iche lieber ein Bund, und Ranonenfieber aussteht, ateinbas abschen

Denn nach Singenuine Pringipien fielen offenbar die Perude, bas Chorhemo und Rommunifantentuchlein hinweg.

fiche Clefanissfieber: des Wartens! - Die zweite: Ewige kett, die wewigstens nicht turz ift, besteht in dem langen Johannistag, den ein blutarmes Midchen hier in hof, in Bnireuth, Salle, Berlin versigt, die der Aband tömmt : und den Geburttags. Ball des Köwigs mitbringt, sur den die. Gute die herrliche Frisur aufpart, die ihr ver: Peruckenmacher, weil diesem den ganzen Lag der Kamm nicht aus den handen kam, schon vor Lags um halb sechs Uhr erbarmend zugeworfen hatte.

Bum Glud für Ingenuin blieb der Berfasser des ger tadelten Berts sowol dem Publikum als dem Bater verborgen.

Die freie starke Seele bes Seniors hatte sich in die anerzogene Kirchentaktik eingesügt wie ein kraftiger Kries ger in das militärlickt Ieremonialgeses. Gleich den Scholastiken hatt' er in der Philosophie Flügel und in der Theologie Fessen. Das gottliche — Edenbild, das nach den Sozinianern in der Herrschaft über die Thiere besteht, wurd' an ihm durch die höhern über die Menschenthiere um ihn, und über das platonische eiserne Bich seiner eignen Triebe klar; aber ein zartes Geswissen und ein hohes Alter gaben oft der Subordinazion unter äussere Gebräuche den Schein und die Ucngstlichkeit der Heuchelei.

Der Sahn ging hinunter zum Boten, an dem er nicht einmal etwas anders kannte als das blechene Wap, penwerk (der Antezessor war erst gestorben) und überkam von ihm ein Obiongum, überschrieben: ", an den Abjunkus Ingenuin Schwers in Noulandpreis!"

Ingenuin geborte nicht zur Octobergefellich aft ber Genics, die jede Staatsbedienung ausschlagen: eine Botazion war ihm erfreulicher als eine Rezension. Gleich, wol trug er bas Teftament, bas ihn gum Rangel . Erben sinfeste, verflegelt aus Chrfurcht feinem Bater gum Erbrechen hinauf. Schwers memorierte vorher ben Perio, ben der Sonntagspredigt in Enbe - benn fo lange ber alte Mann noch zwei Beine heben fonnte, um eine Rangeltreppe ju erfteigen, und zwei Arme, um eine Raugel uhr umzubreben, fo lange bracht' ihn tein Menfch ans ber b. holgernen Eremiten Ronchplie \*) heraus - und bann erft las er gleich gemeinen Leuten Die Bestallung laut ab, fo gar bis auf feben Damen ber unterfchriche nen Ronfiftorialedthe. Ob ce gleich ber Sohn nun ver nommen hatte, daß er adjunctus cum spe succedendi (mit ber hoffnung, Pfarrer zu werben) geworden, fo fagte boch ber Breis mit einer feierlichen Stimme : "Des "bochpreisliche Konfistorium in Flachsenfingen beruft bic ... Adjuncto cum spe succedendi bei beinem Bater. "Aber, o junger Menfch, wenn benn ber herr fo unge "mein viel auf beine Schultern legt: fo unterftus' er "bich auch und rufte bich aus ju einem nicht unwurde "gen Sufzeffor beines Baters. Denn einst werd' ich "ichwere Rechenschaft von dir fordern. Und ich muniche "bir ju beiner Beranderung auch viel Beil und Segen. "Amen." Gine andachtige Umarmung vertnupfte ben weichen Sohn und ben festen Greis.

Langfam und mit glanzenden Augen und ernften 3& gen ging Ingenuin als Botschafter seines Avancements binab zur Mutter, fur welche diese Freude ein erwarmter aufgewachter Sommervogel in den Wintermonaten ihres Alters war. Ihr herz schlug ihr barum in den kalten

<sup>\*)</sup> Rahlichmange ober Eremiten heißen bie Rrebfe, bie ihren nadten Schwang in ein Schnedenhaus einmiethen.

Lagen ihrer Jehtszeit fo warm, weit gerabe in bas 3m bilaum bes Amts die Reier ihrer Gilberhochzeit fiel, wenn man 16 Lage får nichts rechnete: Geiftliche tonnen leicht babe Bubelfefte an Einem Lage begeben, weil fie immer de Rangel und bas Chebette gu Giner Beit besteigen, und weil ein Kirchenticht, fo balb bas Ronfiftorium es anges junket but .. leicht: bie: Brantfactel anftectt. -- Theodoffa (fo bich: die Dutter) mußte ihr von Fremben verjungtes Berg binauf ju ihrem Manne tragen, bem fie weniger un ber ftarten Bruft, als am ftarten Bergen lag, blos weil fie mie ihm brei Gotter verachtete, Gelb, Luge und Dut. Rur fie und ber Cobn burften feine Studierftube - ein verfinstertes, von Febermildpret schwar; ausgeschlagenes Allerheiligftes - betreten, Alithea burfte nur ans flopfen. Es war nur ber Monnenschleier fur ben mutterlichen Seelen, Erguß, bag fie fich vom Genior bas Gragiat und die Provision fur ben vogierenden Boten wollte befretieren laffen, obwol nicht aushändigen : benn die alte Mutter war bie Banfobirettrice und Satelmeifterin bes Schwersichen Gemeinfatels.

Wis der Sohn fort war, hatte der Senior den Cienchus seiner Predigt gar auswendig lernen wollen; aber du es gerade die auf den 15ten Trinitatis war, wordin er die Mutteraugen und Mutterarme der ewigen Borssicht schilderte, so mußt' er mitten im Memorieren die Mage abziehen aus Rührung, und zuletzt verlas er den Schuss des Sermons gar als ein heutiges Abends und Dankgebet. Dann stellt' er sich im frommen Staunen an's Benster — und die silberne Bespersonne, gleichsam die erseuchtete Angelo's Ruppel, glanzte als ein zweiter höherer Tempel auf der Peterskirche der Natur und ihr Leuchtregen sching von den Birkengipseln mit wagrechten

Strömen an ide offnen Augen des atten Mannes an und eine zweite Sonne schwamm um seine betäubten der seuchteren Augen. — Als die erste schon die grune Mosisse Decke aus Gipfoln vor sich zog, umflatterte ihn die Ren bensonne noch — und als er die Augenlieder psichloß; so blieb der Glanz — aber da er sie wieder diffnete vor seiner Battin, so schwebte dia Erde und das enge Zimp mer verklart und durchbrochen vor ihm, und in seliger Blindheit zog er die von Jahren geknickte Getiebte an seine ungebogene Brust herauf — und sie vergossen die ebelsten Frendenthränen, die esterlichen. —

Dann fragte fie ihn um den Ronfiftorialboten . Loba. Er mar in Tranfgelbern genau, in Raufschillingen gerecht und nur in milben Beifteuern verschwenberifch: blos acht Bulben Dib. resolvierte bas Seniorat. Das murbe brung ten in der Stube allgemein fur wenig befunden, gumal als unscheinbares bleiches Gilbergelb. Die nachgebente Mutter, die niemale log, mußte boch eine Tripelalliance von 3 Standen mit der schlauen aber fanften Lochter, und mit bem offnen aber weichen Gobn formieren und es leiben, bag man ben gemeinschaftlichen grauen Brot und Großherrn eben fo fehr betrog, ale liebte und achtete. blos weil es ihnen, wie bem Alter, unmöglich mar, Dies fen vom Medufentopf ber Bernunft, namlich von feinem eignen hellen Ropf, verfteinerten Alten ju beugen; Die Mutter mußte alfo gezwungen Alitheens Bill unterfebreis ben, daß man ftatt des Gilbers einen Doppel Dufaten geben tonne. Es bing im gangen Saufe nur einer, und gwar an Dea's Salfe, fie trug ein golbenes Daternofter aus brei Dutaten, beren fleinften einige Perlen bethaue ten. Es ging über Ingenuins Empfindungen ein fcmel zender Thauwind, ba er biefe Konviktoriftia feines Baters

für ihn gahlen fab - fie war eigentlich eine hausarme aus ber Schweiz und hieß Alithea Zwicki - aber es war nicht ju andern; und wer konnte ihm bas Wieders vergeltungsrecht abftreiten, ihr ein großeres und marmeres Salsgebene ju geben? Diefe Bobltbaterin batte namlich außer ihrem ichonen ftillen Bergen nichts im Bermogen als ein - greites, eben fo filles, bas abjungierte. Er war eine Felbtaube, fie eine Saustaube; er geborchte feinem Bater wie einem Alten vom Berge, fie feiner Mutter wie einer Aebtiffin und Dabftin Johanna. Der Stern ber Liebe gleicht oft benen Firsternen, die nach Guler fcon lange am himmel ftehen konnen, ehe das Licht ju uns herunter gefallen ift. In folchen Geelen besonders, worin ein gemäßigter himmel ift, grunt die Moepflanze ber Liebe Jahre lang ohne Bluben und Duf ten, bis von irgend einem warmen Bufalle bie reife Knofpe Die Ronfiftorial Dronang Lederer fcnitt, wie es ichien, mit ihrem Papier diefe zwei festen Relfens tnopfe auf; wenigstens ift das Folgende nicht wider biefe Bermuthung.

Der neue Abjunktus, der vielleicht der galanteste arztigste Elegant in ganz Neulandpreis war, versügte sich ins Schloß hinuber, das so groß war wie ein Invalident hospital, aber selber invalid. Es saß darin ein alttestas mentliches Fraulein von mehr Jahren als Ahnen, Namens Amanda Gabertina von Sacenbach. Ich wollt ihr jest ihr Alter vorwersen; aber ist es billig, daß die Menschen an einander entgegengesette Qualitäten meistern, an dem einen die Jugend, an dem andern das Alter, am Fetten den Speck, an mir Haut und Bein? Amanda v. Sacenbach hatte sonst meine Jahre gehabt, war Geskellschaftsbame ober fille d'honpour der vorigen Landes, 20. Rand

mutter gewesen, ift barauf ihre eigne Gefellichaftsbame und fille d'honneur geworden - und das ift fie eben fest, und eine Penfion (wogu die Rammer blos eine milde Armen , Stiftung verwandte) übertvachfet und puget fie in ihrer Gruft mit Laubwert aus Gold, wie etwan Gold. abern einen verschutteten Bergfnappen im Ochacht burd wachsen. Ob fie gleich in ihrem Kontumagichloß fo leicht mit ber Liebe angufteden ift wie Europaer mit ber Beft. Die fcon wie die Liebe durch einen Degenenopf, durch einen wollenen Rod, burch ein Golbftud weiter tam, fo fucht Be boch garte und elegante Empfindungen, wie Schulden und Wangen, nur in großen Saufern. Gin Reulandpreis fer hatt' ihr wenig an. Uebrigens war fie nicht nur bet Stolz, fondern auch die Dienstfertigfeit und Beilfunde felber: fie fprang bem gemeinsten Pagienten bei, und verrichtete diefes Bufmafchen am grunen Donnerstage. diefe Rothzuge ohne Nachtheil ihrer vorigen Chrenzuge, fo wie ohne Standeserniebrigung fowol Madame Mainte non als Peter ber Große von unten auf dienten, Diefer bei ber Golbateefa, iene unter ben Monnen.

Mit herzlicher Mitfreude fassete sie die Nachricht der burch Lederer promulgierten Standeserhohung auf: denn sie hatte die sammtlichen Pfarrleute so lieb, daß sie aller mal, wenn sie nach Hause tam, sich über ihr herablassen, des Wohlwollen Gewissensvorwürse machte, weil sie zwar gebrüstet kam, aber weichherzig schied. Sie legte under sangen — der gewisseste Beweis ihres Herabsehens — dem Adjunkt die Bitte vor, sich nach einer Adjunktin umzuschauen z ohne Mariage set er zu empsindlich für die Beize ihres Geschlechts. Das war richtig: der Udjunktus konnte keiner weiblichen Geele je einen härtern Text lesen als den Hochzeittert, sein Herz war immer ein

Beiber , oder Kunkellehn, und fein Auge lebte in einer Arpptogamie und Cicisbeatura gegen alle auf einmal, Bafferniren und Sybillen und Tauflinge eingerechnet. Solche Manner und Mannchen ftellet gegen ben Glang ber über halb Europa hinstralenden Ochonheit nichts als eine ordentliche Sausfrau ficher, wie im nachtlichen Bligen nur Leute nicht erblinden und leiden, die ein Dachtlicht angegundet haben. — Der Abjunttus verfette: "falls nur "einmal fein Berg verdiente, ein weibliches ju feffeln, fo "mar' er mol ben Augenblick bei ber Sand." Er glaubte feft, nur ein Gott verdiene eine Gottin, namlich eine Frau, nur ein Groffreug eine Rreugdame, nur ein Apos ftel eine Marie, und er faffete bie Bermeffenheit wenig, fich zu verloben; - und hierin flicht er allerdings gu feinem Rachtheil gegen unfere Libertine und fabinifchen Rauber ab, worunter feiner fo wurmstichig, morfc und riffig ift, der nicht feine gichtbruchige Band mit Freuden einer Gebenedeieten gabe; ein fatales Aufblaben, bas leis ber die Bedingung großer Borguge ift, benn (nach Ros desoucault) notre orgueil s'augmente souvent de ce que nous rétranchons de nos défauts.

Ueberhaupt liebt ber Mensch heißer und treuer, bei gleicher Gegenliebe und Tugend, die Seele über ihm als die Seele unter ihm; bas seh' ich nicht nur aus dieser Reigung ber Libertins zu rechtschaffenen Madchen, sons bern auch aus der ähnlichen, die Affen mehr gegen unsere Beiber als gegen ihre tragen: so ist auch ber hund mehr Menschenfreund als hundsfreund; und ben Teusel kann ich mir als Misanthropen gar nicht gebenfen.

Fraulein Gobertina ftrecte bem Pfarrhaus einen halben Truthahn vor als Konsistorialvogel fur ben Konsistorial. Brieftauber Leberer: fle hatte noch eine halbe

Woche am Bogel zehren können. Ihr Appetit war grösser als ihre Pension; gleichwol kam nichts auf ihre Larfel, das nicht ein Herr vom Hofe håtte fordern können, gesetzt auch, er hått' es nachher dem hungrigen Menschen hinter dem Sessel gelassen. Es war' ihr zu verächtlich und hofwidrig gewesen, andere Lauben und Schweine auf ihr Lischtuch zu lassen als wilde; denn sie wußte, daß man Herrentasseln nicht gern mit etwas Zahmen (die Wäste ausgenommen) besetz.

Ingenuin jog fort; aber ju Saufe verlas er ben Schenkungsbrief bes Truthahns nur vor einer truben Scele. Alithea hatte ihren goldenen Ring, weil er ihren in der Barme aufgebunfenen Finger ju febr quetschte, mubfam abgefchraubt, und ben Faben, der ihn verengte, abgewidelt und ihn bis auf weitere Buruftung, unter ber Rochstunde fur den Boten, hingelegt. In Dicfem fillen reinen Saufe brehte nie der Urgwohn fein Ragenauge. Gie ging binaus und fand wiederfommend den Birfularboten in einer Roppeljagd hinter bem Staarmas, ber, wie er fagte, auf ben Tifch geflogen fei, und ben Ring in ben Schnabel genommen und verschleppet habe. Der schone Ring mar fo wenig zu finden wie Salomons Siegelring: mir ift's glaublich, baf ihn ber Embassador ju feinem Gebrauche gestohlen hat. Inzwischen nannte ber Bote ben Staar im merfort einen Spigbuben!, und ber Bogel, ein gefiederter Riffal ober Frevellnecht, retorquierte die Injurie auf ber Stelle und hieß ben Boten einen Dieb. Die Mutter bielt aus Achtung fur die Menschheit, die Pflegetochter aus Acht tung fur bas Ronfiftorium ben Staar fur ben Schnapp: hahn. Alithea, die doch den Doppeldufaten fo gern von ihrem Balfe abgehangt hatte, tonnte ihre Thranen über den ausgeraubten — Ringfinger nicht mehr mit ber Roch

schürze abtrocknen; und als der Senior vorbeiging, so maß sie — da er troß seiner grauen Jahre noch über Unvorsichtigkeiten und über irdische und unfruchtbare Thrånnen auffuhr — dem Rauche der Küche das bewölkte Auge bei, und schloß daraus leicht auf — trübes Wetter.

Als ber Bote nach ber Fallung ber Magen , Monte golfiere und nach ber metallischen Ginfprugung feines Beus tels endlich Abschied genommen: fo hob eine feierliche ftumme Wonne die vier befreundeten Bergen empor. Der Senior gehorte jur toniglichen Linie jener Menfchen, die gerade im Freudengefang, oder vielmehr im Lied der Freude, aufwarts fteigen, und bie in den himmel ftreben, wenn ihn die Wolfen verlaffen, wie die gefangne Lerche in ber Stube ihre mit Saben gebundene Flugel ausstreckt und auffpringt, wenn fie ju fingen anfängt. Schwers ftredte feinen Urm wie einen bemalten Urm am Wege ans, und zeigte damit auf die Blumenftaub, und Sonnenwege ber Borfebung, die gerade fein Jubilcum mit ber Abjunttur jusammenbringe. Theodofia feste noch bagu! "und unfere "Silberhochzeit feiern wir ja doch auch." — Ingenuin blickte Alitheen an, und ihr Auge bruckten großere Eros pfen, und beide bachten an den vertragnen Ring; aber Dea weinte weder aus Freude, noch Ruhrung, noch Trauer fort, fondern aus allen Grunden auf einmal: alle ihre Rerven waren frische Zweige einer Sinnpflanze, die noch unter feinem zu hanfigen Betaften erschlafft und gefunten waren.

Das junge Paar hielt eine scheinbare und fliegende Abendmalzeit vom Abhub des Boten, und wirkte fich die Erlaubnig einer Abend , Wallfahrt aus. Auf dem Dorfe gibt man jungen Lenken Freiheitsmugen und handels, und akademische Freiheit; in Stadten gewinnen fie kaum

einige rules um ihre King's Benohs, taum vier neue Luft, und Schießlocher im alten Stlavenschiff ober Burgs verließ — feine Freiheit wird aber ofter verlet und vers schaueten Dorfe, das in lauter frischen Einfassnngsgewächs sen stand, nämlich in Birken, hinaus und hinauf auf einen runden Hügel, der drei an einaudergedrängte Hänges oder Trauerbirken trug, aus denen die Landpreiser nicht viel machten, weil aus ihnen nicht, wie aus andern Birsten, Stubenbesen zu binden waren. Der Birken Dreisus war mit einer hölzernen Bank und Gurt gerändert, auf die sich das Paar niederließ.

Der abendrothe Zauberring des Horizonts lag wie ein glimmendes Feuerrad um sie — ihre Augen schaueten über alle lichtgrünen Gipfel hinab. — Das weite Oratorium der Erde war um ihre grune Empor umbergezogen — und über ihnen schwebte ein arbeitendes an den Ewden anglimmendes Gewitter, das auf dem Purpurzirfus und Feuerrade des Horizonts aufftand, und wodurch das Brausen einer Waldung ohne die Erdsidse des Donners zog — und das sanste Sonnenauge stand verhangen vom Regentuche des Gewitters. — Die Wolfe warf feine Katarafte, sondern nur einen warmen Staubbach auf den Herbstifter der Erde, und statt der Feldschlange und Zünderuthe des Bliges übersloß nur die schimmernde Naphtauguelle eines sansten Heiligenscheins die ganze Nebelbank.

Ingenuins Liebe gegen Alithea wuchs heute immer tiefer und fester in sein Bers, und murgelte immer weiter hinweg von der Zungenwurzel, nicht nur darum, weil er heute so feierlich war wie die Natur über ihm, noch weil sein Bater ihr eine emporhebende Achtung zuwog, — ihn aber liebte die Mutter mehr — sondern besonders, weil das

Schinkfal in bei nimen Sand ihm einen: Freudentelch und in ber: andern ihr, einen Leidenfelch gereicht, und weil Mithea fo gern ibr Gold fur ibn vom Salfe abgebunden batte. . Er legte immer fatt bes Gelübbes ber Liebe bas des Stillschweigens ab. Endlich entfahn er fich bes Nachmittage und erzählte ihr, daß heute feine Dutter von ihrem geunen Rifigium, von ihrer felbenen Dornen. frone ; namlich : von bem aus Drath und gruner Geibe und meller Myrthe gebundenen Brautfrang, ben antifeft Staub weggeblafen habe, um vor ibm, wegen ber Rabe ber Silberhochzeit, diefen falben Dachfior ihrer bavon ger jognen Lebens : Sommermonnte aufzudeden. Mitbea froblich binel tleine Cammlung von Briefen bers and, Die fie ber Mutter, Die bem Trope gu wenig und ber :Witte ju vielmgewährte, jum Lefen abhefchmeichelt batte. Es waren die Liebesbriefe bes Seniors an Theor doffa. Abithen bat ben Suhn, die veralteten Sandzuge vorzulesen. Einem guten Rinde ift es nicht nur ichmerfich feinen Bater in den wilden Denommiftenjahren bes Junglinge, ober auf Akabemien, .. ober:iale Lichtgießer von Brautfacteln gut benteng fonbern auch jangenehmt bie Ache tung richt der fußern Liebe gu. Ingennin gewann unter den Bortefungen micht abtos feinen Bater lieber aus dem. vorigen Grunde, sondern auch feine Dea aus dem fommenben ! am Morgen, wo ein Freund beirathet, wollen alle feine mannlichen Befannten, und am Nachmittage, wo eine Schwester fich vertebt, wollen alle ihre jungern Schwestern es nachthun: wie viel mehr ein feiblicher: Cobn . Der die erotifche Brieftafche feines Baters durchs fieht! - Dea machte blos, fo oft in ben Briefen ein Trauring portam, einen eingesperrten Seufzer aus ihrem Bufen frei, und ihr Auge glangte feuchter, und fie fab bes

schamt auf ihre nacke hand: Ingennim blidte fle fragend und mitleidend an: "ach nur mein Ring! und ich "wollte doch nichts fagen, hatten Sie ihn an!" fagte sie unschuldig; und eben so unschuldig erwiederte er: "Wahr, "lich, Sie sollten ihn dann wieder haben und meinen "dazu!"

Mun fant die von Bligen genahrte Sonne fenertrunfen aus dem rothen Gemitter herans, und taufend Rlammen flogen aus der mieberscheinenden naffen Erbe auf. Ingenuin bectte mechanisch von Weitem seine burch brochene scharlachene Sand vor ihr Angesicht. Gie febrt' es von den fünf durchfichtigen. Racberftaben weg gegen ihn, und ichanete ihm recht voll und berglich ins geblendete Muge. Und als fie einander lange anblickten, in ber bline Den Ginfamkeit bes Glanges, und venloren in ben Donner und in die Sonnes fo bewegten fich fchmerglich : fuß ihre jungen unerfahrnen Bergen, und jebes fah am andern die aufquellende Thrane unter bem gudenben Augenlied, und jedes wunderte fich über das andere. "Ach Gie!" fagte Ingenuin mit einem neuen Lone, denter von fich felber noch nicht gehort batte. Sie antwortete: "Much mir "that das gange Berg fo web, aber ich hab? es garn. --"Sie wollten was?! :- ,,Dein, nein id fagte Inger nuin; und als er ihr die paterlichen Blatter wiederaab und die pulfierende Sand berührte: fant das entfraftete Gewolf mit einem langen nachdonnernden Ralle in Often nieber, und ben gereinigten entblogeten Abend durchfchnitt Die nacte Sonnenlohe, und aus dem Gemitter marf eine Engelshand fleine Rofentnofpent oder weiche Rubinen berüber, und die Balber bogen fich und braufeten, und ber Wolfenhimmel fich nach Mongen und bonnerte. - Dicht die zwei Liebenben, sondern bie Liebe brudte ihre Sande in einander, und Ingennin sagte: Ja ich werde hente am sern Bater fragen, ob ich Ihrer wurdig bin: denn ich liebe Sie unsichtich; ja ! — Nicht?" Allthea erwiederte: "Nein: er wird schon sagen, wie wenig an mir ist, "wenn ich Sie auch liebe." — "O Theuerste, können "Sie das?" fragte hastig Ingenuin zu sich kommend. "Ach Sie haben ihn sa nicht gefragt, (sagte Alithea) — "kommen Sie lieber, es kahlt!" — —

Großer Genins der Liebe! ich achte dein heiliges herz, im welcher todten oder lebendigen Sprache, mit welcher Lunge, mit der feurigen Engelszunge oder mit einer sehweren, est auch spreche, und ich will dich nie verkennen, du musst wahren im engen Alpenthal oder in der Schottenhutte, oder mitten im Glanze der Welt, und du magst den Menschen Frühlinge schenken, oder hohe Irrehdmen, oder einen kleinen Wunsch, oder ihnen alles, alles wehmen!

Sie stiegen langsam wam, erlenchteten Pindns ihrer Seelen nieder. Das Dorf tag verschattet in seiner weiten. Birkenlaube und Gartenwand. Die Sanne faßte, schon das Rachtstud der Erde in den goldenen Rahmen glimmender Wolken. Die Abendglocke sautet, die ermüsdende. Reste des Tages aus — und die Abendschmettere linge tvacher Träume und dunkler Wansche fingen ihren midden Jug durch die Seele an. —

Die zwei Kinder, fanden ihre matten Eltern in einem einsamen leisen Ahendgesang, gleichsam eim Konduktges sang des erblaßten Tages. Sie storten die harmonische Erhebung nicht, sondern begleiteten sie leiser. Nach dem Ende traten sie vor den verheurlichten Greis, dessen Seele in jedem Jahre um die übgrirdische Sonne, wie; die nereltende Erde um die übgrirdische gogen kurzere

urd nabere Rreise befchrieb. Der Bater errieth aus ber Band, die ber Gohn genommen hatte, die Bitte beffel ben; denn die Mutter hatt' alles noch eber aus ber Erweiterung bes Ringes vermuthet, und bem Bater ibre Beobachtungen mitgetheilt. Denn fie bing ihrem Gatten auf eine ungewöhnliche Beife noch' ftarter als ihren Rinbern an, und alle Strophen ibres langen Cheffanbes gin gen, wenige weibliche Reime ausgenommen, nach ber Spharenmelodie des Rlitterjahres. Gie hatte nnr Gine fehlerhafte Weiblichkeit - ben haß und Argwohn jeber fremden. Theodofia endigie ihre andachtige Rubrung mit biner mutterlichen über die liebende ihres Gohnes, und brach in fuße Thranen aus. Der Bater erfchmerte burch eine Aufmerksamfeit, womit er einen nenen Kangrienvogel aushorte, bas Erordium bes Sohnes, und als diefer anfing, wollte Alithea sich aus seinen Bingern winden und flichen. Aber bie lebhafte Mutter fagte gerade ber aus: "Segne fie nur ein , Bater! benn fie wollen boch "einander." - 206 er faum gefagt hatte: "Unfer aller "Bater geb' Euch feinen Segen, und werbet fo glucklich "und alt wie Euere Eltern" - - fo ließ ihm eine er stickende Wehmuth nur die finmmen Buchflaben ber Die nen, bis Theodofia fowol die Entbedung der Einbufe bes Ringes als die garte lleberfpannung burch ben Rath ver butete: "Aber Berlobung und Ringwechfel follt ibr bis "ju unferem Sochzeittage verschieben, wenn meine andern "Rinder jugegen find." Wie gern festen fie nach bem innern Berein ben außern binaus! --

Ingenuin sah jest auf bem einfarbigen Meere feines Lebens eine ganze bluhende neue Bett vor sich hinliegen: bie Unruhe und der innere Larm feiner Freude und der Profimang, da er jest so voll wachsender Liebe verftume

men mußte, trieben ihn mit Allitheen von den stillen Etern, die der Sonnabend und die Mudigkeit der Freude in die Arme des Schlummers legte, weg auf den alten Göttersiß jurud. Wie war alles seit dem Wandelglods den des Abendgelautes verwandelt und vergöttert! Der Horbst war ein Fruhling geworden — die weißen Schlösser in der grunen Ebene waren zu schillernden Eispalässten und Sonnentempeln verklart — über die weiße Landsstraße krummte sich die himmlische Milchstraße, und beide schienen einander auf dem fernen Gebirge zu berühren, und die Wolfen waren, wie Portalstügel des himmels, weit zurüdgelehnt. — —

Aber in Alitheens Seele stiegen weiße Rebel, wie auf bem bunkeln Strome unter ihr, so groß wie Graben auf, und unter ben abgetheilten Hügeln aus Nauch lagen ihre. Eltern — bas eindringende Glück erschreckte ihre Nerven und richtete ihre Augen nach den Alpen, unter beren Inf ihr Bater und ihre Mutter sich abblatterten, und der schwarzen Erde Ninde und Mark und Wurzeln wiedergaben.

Der Nachklang eines in den Walbern verschallenden Posthorns, und die Rauchsäulen verglimmender Feuerhaus sen der hirten auf den Feldern, und zwei stiegende Irrelichter richteten im Geiste der beglückten Lochter die alten umgefallenen Grabmaler der theuern Eltern wieder auf, und sie meinte daran ohne Maß. Sie begriff sich nicht und sie fragte sich immerfort selber: "wie bist du gerade "heute nicht aufgeräumt?" — Endlich fragte auch Ingenuin die Stille," weil er ihre Trauer falschlich keiner Freude zuschrieb. "Ich denke eben," verseste sie, "meine "guten seel. Eltern sollten mich heute in meiner Freude "sehen, und das macht mich betrübt." Und hinter dieser

Spigenmaske drangen alle ihre kindlichen Thranen hervor; aber der schuldlose reine Freund ihrer Seele hielt jeden Mebentropfen des zerschnittenen vollen Herzen für heilig, und nahm jeden sanft hinweg, aber nicht mit den Lips pen: denn er sah den kindlichen Gram über die entfloger then Estern für zu fromm und ehrwürdig an, als daß er ihn mit den Wünschen seines verbündeten Herzens hätte sidren mögen. So ruhten sie lange vor dem stummen Machthimmel, und ein Stern und eine Thrane nach der andern sank hinab; aber die unschuldigen und unwissens den Geliebten schlossen den ersten Maiabend ihrer heißen Liebe ohne den ersten Kuß derselben, und die schonen Lippen hatten einander alles gegeben, nur sich selber nicht. . . —

O schließet eueren Abend willig so, und brecht am Banberschloß der Liebe das Geruste des Korpers ab! — Trunkner Mensch, du bleibst es nicht, sondern wirft nüchtern, wenn du beine Geliebte nicht suchst und liebst wie die Tugend, die keinen Korper annimmt, wenn nicht Blick deine Worte und beine Wunsche bleiben, da doch die Hinglase, das zwei Thranen füllen, schwebt! — Unber sonnener, der du nicht weißt, daß die reine Liebe, gleich dem Gletscherwasser, am besten genossen wird, ehe sie die Erde berührt, und daß unsere hochsten Empsindungen den Paradiesvögeln gleich sind, die sich felten mehr vom Boden erheben, sobald sie auf ihn gesunken sind!

## Erfter Sirten= und Birtel=Brief.

Ueber Briefform — Berjahrung bes Berbienstes — ehelichen haß
— und über bas Kinderspiel bes Lebens.

#### Theuerfter Freund!

Die Briefform ist eine der gefälligsten Einkleibungen, wenn man an ben andern etwas ichreiben will: ihrer bediente fich fogar der h. Dominifus in feinen Bricfen an die h. Dreieinigkeit, Galen in feinen aus der Solle an Parazelsus, und Omar im Schreiben an ben Milflug. 36 berühre nicht einmal die ungahligen Menschen, etwas auf die Briefpost geben. Diese fchone Form der Unichanung, diefe niedliche Raffung des Gefundbrunnens der Bahrheit that der Literatur schon so viele Dienste wie bem Doftwefen. Steifen burren Gagen und Dilas ftern, unscheinbaren Leichdocken und Bohlen des Biffene, 4. B. der gangen Aftronomie, Physit, Botanit theilten oft die Deutschen dadurch eine reizende korinthische Form und Laubwert zu. daß sie über den Anfang der Abhande lung festen: "Theuerfter Freund", und unter ihr Ende: "Ich bin 2c." Der theuerste Freund mar bas breifache Blatterwert, Die 16 Schnorfel und 8 Stengel Des Rapis tale: und das "Ich bin 2c." gab dem Fußgesimse Sohle tehle, Rarnies und Rarnieslein \*).

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: "Briefwechfel, Geschichte" lieset bas Publitum gern trodne Abhandlungen, so wie die Liguiften

Mur befürcht' ich, theuerster Freund, ich giebe mit bem Schmuck der brieflichen Gintleidung bas Dublifum ju febr an und vom Gefülfel felber ab, und über ber Dorzellankonchplie werde mein Schaalthier überfeben. Rehm' ich nicht baffelbe an ben Paullinischen Briefen und an hirtenbriefen mahr, uber beren außern Reit Ercaeten und Didgefani ganglich ben Inhalt fowol über faben als übertraten? Brachte nicht jedes Jahrhundert bem neuen Testamente einen neuen Inhalt mit? wenn ich bas erfte und bas achtzehnte ausnehme. wenn ich blos die Ausleger aus ben andern betrachte, Die auf eine unglaubliche Beise ben Rern in Burmmehl und Die Schaale ju einem Rerne nagten: fo ift es mir, als fah' ich gange Stande voll Rrippenbeißer, befannte Pferde, die statt des Futters die Krippe anpacken, wiewol ich gern die zwei Bortheile dabei geftandig bin, daß fie das Gebig abichleifen, und daß fie fich mit Bind auf blafen. Bielleicht find folche Eregeten ben Bigaunern noch ähnlicher, (als ben Pferben), die bas alte ausgeräucherte Sabaderbhrchen, wenn fie feinen Rauchtabad mehr bae ben, endlich felber auffauen.

Jebe Menschenseele hat ihr eignes Joiotikon, wie jebes Jahrhundert seine Germanismen und Gallizismen. Ein genialischer deutlicher Autor ist ewig dunkler, als ein schlechter verworrener, deffen geistige Patavinität immer

Kälber und Schafe gern an Fastragen als Fische verspeiseten, wenn ihnen die Priester diesen Namen durch eine orzbentliche Tause gegeben hatten. S. Antons Geschichte der Deutschen 1. 357. Gerade umgekehrt dachten die Brafisianer, daß ein Bilber, den sie fressen wollten, durch die Tause der Zesuiten schlechteres Fleisch erhalte, daher diese nur einen Theil des Täussings und Bratens mit einem nassen Tuche berührten. Wolfs Geschichte der Zesuiten. 1 Ih.

mit ben Provinziklismen bes Jahrhunderts in Gins gufammenfallt. Um ben Autor gu faffen, muß man ben Menfchen begreifen; um aber einen Menfchen, d. h. eis nen Charafter rein ju faffen , muß man ihn mit ber befonnenen Allmacht bes Genies, Die alle Buftande in Objefte verfehrt, und die nicht nur die Farbe, sondern auch bas Licht bemerkt, vom eignen 3ch absondern und wege ftellen, und ihn beherrschend beschanen. Aber wenige Denfchen faffen einen Charafter - wie eben darum noch mes nigere einen malen. - 3ch werbe überhaupt erft in meie nen versprochenen fritischen Briefen \*) die sonderbare Oper ragion bes menschlichen Geiftes gerlegen - und baburch felber begreifen, - wodurch fich in une die 3dee eines fremden Charafters jufammenftellt, den uns doch die aus Bere Welt in zerworfenen physiognomischen Fragmenten in disjectis membris einhandigt. Go viel hab' ich, ohne noch fur Die Preffe darüber nachgedacht ju haben, hers ans, daß in unferer Ibee von der Sotalitat eines jeden Menfchen ein Sauptzug, ein Brennpunkt, ein punctum saliens vorglange, um welches fich die Rebenparticen abftw fend bilden: Aber wie ber Brennpunkt entstehe 2c. und alles übrige, das bleibt mir, bevor ich fur die Preffe etwas barüber ausarbeite, noch ein tiefes Rathfel und ein ferner Debeiflecf.

Um einen Menschen vollsommen zu verstehen, mußte man seine Doublette sein, und noch dazu sein Leben geslebt haben. Die Sprache ist ein Gewölfe, an dem sede Phantaffe ein anderes Gebilde erblickt. Sogar sich selber, nämlich sein eignes Buch, fasset man, wenn uns eine

<sup>\*).</sup> lieber ben humor, ben Big, ben Roman und bie Satyre.

Reihe unähnlicher Inftande umgearbeitzt hat, bios butch bas Erinnern an ben, worin man es machte.

Ich kehre jum Appendir zuruck. Es ist ein eigener Reiz für mich, daß ich die folgenden leeren Seiten aufv blättern und durchschauen, und zu mir sagen darf: "dn "kannst doch dasmal auf ihnen handeln, wovon du "willk." Um aber gleichwol an irgend ein Geses und Leitseil gebunden zu sein, will ich's voraussagen, was ich verhandeln will. Ich mache mich anheischig, hier in diesem Zirkelbriefe von der Verjährung der Verdienste zu sprechen und von dem ehelichen Hasse, und im Positript von dem Kinderspiele des Lebens: dann schließ ich das Schreiben.

In einem guten Staate verjähren Berbrechen und Berbienfte aus gleichen Grunden, und ber Thater hat nichts mehr zu gewarten. Man injuriiere, man bure, man ftehle, man breche eine Che doppelt: fo fahrt man gut babei, und fann nicht gezüchtigt werden für bas erfte Ber brechen nach einem Jahre, fur bas zweite nach 5 Jahr ren, fur das britte nach 20, fur das lette ebenfalls nach 20 (in Sachsen), gefest fogar, man ginge felber in bit Gerichtsftube und verwaltete fein eignes Fistalat felber. Cben fo belohnet ein fonfequenter Staat verjahrte Berbienfte nicht: hat ein Gemeiner im Janustempel feine Botiv, Beine aufgehangen, ober hat ein Schulmann einer Schule feine Rrafte, ein Minifter bem gangen lande feine Uneigennugigfeit und Beit gewidmet: fo fann ber erfte nach einem Jahre, und die zwei andern nach funf Jahr ren fein Pramium, nicht einmal eine Beile auf ber De ritentafel ber tabula rasa ber Erinnerung fobern. Der Bier : Spieß : Treff : Invenzions : und Jungferndant verjahrt fcon barum, weil er ihnen gebührt, und weil ihn ein anderer besite: benn schon bas Zivilrecht spricht bem rechtmäßigen Besiter bas Eingenthum ab, das ein unrecht mäßiger 10 Jahre lang besessen, nur daß die Abwessenheit des wahren Sigenthumers die Berjährung der Beslohnung nicht, wie die eines Feldstücks, um 10 Jahre verschiebt, sondern um 10 beschleunigt.

Die Grande sind far Berbrechen und Berdienste dies selben. Jene verjähren, weil man annimmt, ber Mensch sei schon durch die Gewissensbisse mit heißen zwickenden Bangen, mit effigie-Strang, und mit Staupenschlag jus stifizieret worden \*); — diese verjähren, weil das Gewissen den Wenschen in so langer Zeit mit hundert Burgerstronen und Meritorden belohnet hat. Die Schwierigkeit, die Beweise aufzutreiben, haben alte Sanden und alte Berdienste gemein. Das lange Stillesigen des Berbrechers und des Berdienstvollen lassen billig annehmen, daß die bewußten handlungen mehr dem Zufalle und der Ueberseilung als der Absicht beizumessen seien. Daher wollen sogar klassische Autores die Prästripzion ihres Ruhms durch neue Auslagen alter Werke unterbrechen.

Freilich ift in jedem Lande einer, der — so wie der Bock in der Bufte oder der Adam in Salberstadt \*\*) alle fremden Sunden auf sich nahm — eben so, als Bevolls mächtigter und Neprasentant des Berdienstes, der hes bungsbediente und Rollettor aller Prämien ift, die dem Verdienste gehoren. Bekannter ist der Rollettor unter dem Namen Gunstling. Wie nun ein Geräthe, das

<sup>\*)</sup> Quiftorps peint. Recht f. 864. ber 1. Muft.

<sup>\*\*)</sup> Am Afchermittwoch ließen die Dalberftabter einen Burger, ber tein Engel war, fcmarg, barfuß, verhullt von einer Rirche jur andern gehen und fur die übrigen bufen.

<sup>20.</sup> Banb.

einen tobten Juden berührte, seine Berunreinigung einem zweiten Gerathe, und dieses einem britten leiht \*), oder wie ein unreines Leichenhaus eine ganze Judengasse levitisch besudelt: so theilt sich anch die moralische Reinigkeit durch die Nahe eines solchen Prinzipalkommissarius des Berdienstes mit, und auf seine ganze Familie geht sein indossierter stellvertretender Werth und die damit verbunz dene Löhnung über.

Da aber Gin Berbrechen, namlich bas ber beleidige ten Majeftat, nicht verjährt: fo fann auch bas Berdienft ber geschmeichelten nie verjahren: ein Berdienft um ben Sof (nicht um bas land) kann, wie die delicta excepta, leicht bewiesen werden burch Ginen Zeugen, burch Rinder, burch Blobfinnige. Die Sandlungen bes Inhabers tragen alle, wie fonft bie Rinder ber Puritaner, den Damen Sugenden. Er ift ein befferer Reprafentant eines Fur ften, beffer als die auswärtige Ambassabe, oder vielmehr. er ift ber ans land abgeschickte innere Ambaffabor und bat eben fo viele Achnlichkeiten mit dem Furften ( die Stigmen ausgenommen) als ber b. Frangistus mit Chrifto; beren Bahl Dedro D'Alva Aftergain befcheiden auf viertaufend anfest. Saben zwei Berren daffelbe Ber bienft um einen Sof: fo gebort die Belohnung - fo wie bei dem Tugendfefte im Elfassischen Blogheim unter zwei gleith tugendhaften Junglingen teinem ber Preis zufällt els bem armften - bem reichften.

Auf den ehelichen haß bringt mich das Schwers'iche Paar durch seine eheliche Liebe. Es ist sonderbar und schlimm, daß in unsern Lagen gerade die Sorgen, die in

<sup>\*)</sup> Misch., 6. Sedet,

ber Che von vier Schultern getragen werben, und ber gegenseitige Raltsinn der Träger mit einander zunehmen. Muf den Leidenkelch mußte man vorzüglich das Wort eingraben, das auf den Vierkrügen der Pauliner Monche steht: charitas (Liebe); aber nur Shen, worin man aus der Kurbisstasche der Freude trinkt, haben immer dieses Wort auf den Kurbissen.

Diefes alles hat mich oft auf ben Gedanken gebracht - ich hab' es aber unter dem Schreiben vergeffen; den Theaterregisseurs die Frage vorzuhalten, ob es fanft und fconend fei, daß fie, wie fie oft thun, in unfern Lagen, wo die Frau ben Gatten, wie ber Beife den Tod, weder flieht noch munfcht, und wo ber Mann an ihr feit ihrer Erdnabe nichts vom alten Glange verfpuren tann, wie die Erde, die als ein leuchtender Stern im himmel berumgicht, uns leuten, die wir den guß darauf haben, blos als eine schwarze kalte Lichtschnuppe erscheint, ich frage namlich, ob folche Direttores ichonend handeln, daß fie in diesen Beiten des ehelichen Indifferentismus ben Chemann nothigen, auf dem Theatet eine Liebhabet. rolle gegen feine angetraute Frau zu abernehmen - gegen diefe fich offentlich etwas anders gu ftellen als fatt und fremb - 3. B. in Gothe's Taffo als Torquato ber Furstin (feiner Frau) daffelbe Berg als eine Buckerdofe und ein indifches Deft ber Liebe ju prafentiren, bas er ihr einige Minuten vorher in der Ruliffe als einen Sauer topf und Giftbecher bes Borns vorgehalten? 3ch ließe mir's noch gefallen, wenn bas Paar gefchieden mare; aber der Regiffor bedente, wie es ihm betame, wenn et in fo naben Berhaltniffen, wie die ehelichen find, Die Gafte rolle ber Bartlichkeit ju übernehmen hatte, indeß er noch daju (wie leicht verlangt das nicht die Orfonomie des Stude) gegen seine nicht weit bavon flehende wahre Ger-liebte den Kalten spielen mußte? ---

3ch bin, theuerster Freund,

Ihr

Bean Paul.

M. C. Moch muß ich, Befter, erinnern, daß die Menichen Rinder find, und die Erde ein limbus infan-3ch halte oft an volfreichen Lagen, g. B. ber Martte, ber offentlichen Aufzage, mein Sohlglas als einen Sohlfpiegel vor und laffe die Leute gu 3mergen einlaufen, wovon ein ganger Landtag oder ein ganges Konfistorium unter bem Dedel einer Schnepfenpaftete Geffionen halten fonnte. Sab' ich es fo weit, fo ftell' ich mir leicht vor, ich fahe lauter Rinder. (3m Grunde bleibt es auch fo, wenn ich bas Sohlglas meglege; benn ber gebuckte alte Menich frummt fich, wie die Emigfeltschlange, jur Rind beit jurud, aus der er auseinanderschlug, wie ein Som stud nach den Wanderungen durch alle Tonarten doch in ber verklingt, worin es begann.) 3ch will die bunfte Rinderftube, morin die Rleinen fpielen und greinen, ein wenig weiter aufmachen. Ein Daar Bechfelfinder ober Rielfropfe, die den gangen Lag freffen und fcbreien, bat ber Teufel vorn auf die Schwelle gelegt. Ueber alle ragt ein kleiner Junge auf einem boben Rinderftuhl bervor, ber sein ordentliches foramen ovale ober Aschenioch bat und vielleicht so boch ist wie ein Thron, und ruft aus: "Best muß ich euer Ronig und Korporal fein, und ich "will euch alle ben Augenblick ins Sunbeloch fcmeißen:" Das Rind nimmt fich gut genug mit ber Gerte bes Bar tere aus, (es hat feinen Szepter) und ichlagt bamit fart umber. Das eine Rind fagt: "reite mich, bann reit' ich "dich" — bas andere: "sei der Muhlbursch, und ich muß "dein Esel sein und du mußt mich hauen." — Blinder tuh und Ballschlagen (oft Balle von 24 Pfund), Soldaztens und Köpfen — das eine sitzt auf dem Sessel, und das andere schlägt ihm mit einem Lineal zwei oder dreis sach auseinandergesetzte Hute ab, — sind gewöhnliche alte Kinderspiele. So richtig bemerkt Arbuthnot, daß die Kinderspiele sich von Jahrhundert zu Jahrhundert unveränzbert konservieren.

Die Buben spielen recht gut Soldatens, und wenn sie mit dem Munde ihr heftiges Kartatschenfeuer geben — sie schreien heftig Puff! — so lauft allemal der Theil der Feinde davon, mit dem es vorher ordentlich abgeredet worden; von den zu Kriegen notifigen Geldwägen (diesen wahren Streit, und Zauberwägen) scheinen die guten Kleinen nichts bei Großen gesehen zu haben. Das Kind auf dem pordsen durchbrochnen Stuhle mochte gern ein Paar Landes, Kinder und Bauern zum Auswarten haben; aber es sehlt an Buben, unter denen das Puffschreien einnen bethlehemitischen Kindermord anrichtete.

Die Madchen lassen ein wenig taufen — ist anders den Geburtelisten zu trauen — und liegen sanft im Kind, bette, und kochen was in der Eile zu haben ist. Ich und der Kindesvater sind darwider, daß sie die neugeborne Puppe, die selten sein Werk ist, in der Puppenwiege so sehr rutteln und schutteln, daß diese dumm werden mußte, wenn sie es nicht schon ware. Wächst die Kleine ein wenig heran, so macht die Kindbetterin eine ordentliche Pustocke aus ihr; versäumt aber doch nicht, dem hölzer, nen Dingelchen alle die guten Lehren und Homilien einz zuprägen, die ihr die alte Mutter selber gegeben, und die freilich Docke und Wöchnerin selten besolgen. Schon ist's,

und ein frappanter Beweis ber weiblichen Borliebe für bas weibliche Geschlecht, daß die Madchen nicht mannliche, sondern weibliche Docken zuerst sowol gebaren \*) als pugen.

2m Renfter - bamit fie beffer jum Schreiben feben tonnen - find' ich einige fcon reifere Rnaben von hoffnung um einen gufichemmel, den fie ein Schreibepult nennen, feghaft, worunter einer ansficht wie ich felber die fleinen Teufel wollen gern ein Buch machen wie ihr alter Bater, (ein mabrer Rinderfreund) und ba er ihnen etliche Papierabichnisel jugeworfen, fo fragen die Marts chen barauf etwas bin und fagen: "fein ubles Werf!" - Um fie ichreien die fleinften Rinder febr, fie mußten benn ichlafen. Sandel und Wandel fteht in ber gangen Stube in Rlor - es wird alles im Lande felber gemacht, mas man braucht - Geldmangel ift unerhort, weil fie Papier und eine Scheere haben, und foviel Rinder D'or bamit schneiden konnen als fie brauchen - alle Sande werfer werden gespielt, und die Bacter Schaben Rreibe ju weißen Gemmeln um, und feten fie gegen Geld ober Gelbeswerth ab - und alles ift zu friegen. Mur follten fie bas Alles nicht in bie Papierspahne ein wickeln, worauf flaffische Jungen ihre unleserlichen Ge banten geaußert haben.

Ich weiche gang von einem und dem andern Schulhalter und Konduitenmeister ab, der behauptet, in der Rinderstube werde nur gespielt, aber nichts gelernt fur die Butunft; wahrlich die Spielft unden find nur freiere Lehrft unden, und die Rinderspiele sind die Maler-Stubien und Schule Imitagionen der ernsten Geschäfte der

<sup>\*)</sup> Befanntlich find bie Erftgebornen Datchen.

größern Menschen ohne Kinderschuhe außerhalb bet Kinderstube.

Als ich eben zur Thure hineinsah, kam hinter mir ein alter kahler Lackai und Jockey des Baters von keinem sonderlichen Aussehen, Namens Freund Hain, der die großen Kinder zuerst — die unmundigen zulest — nach einigen Kammstrichen und Abwachschungen hinaussührt ins Freie, in den großen blühenden Garten, wo der Bater in einer Jelängerjelieber Laube freundlich auf sie wartet, und mit ihnen unter den hängenden Blütenbeeten großer Bäume die ausländische Flora, und unter den Ringeltänzen der Schmetterlinge und Mücken, die sich nach der Gartenmusik der Wögel drehen, und unter lauter Glanz und Leben das Hauptsächlichste aus der Naturgeschichts vornimmt.

Aber der etwas staubige Pebl mit seiner verschims melten Physiognomie weckte mich — freilich erst zum vorletzen male — durch fein Wegführen auf; und ich ersah, daß ich nicht an der Stubenthur fland, sondern drinnen am Fußschemmel mit saß, und meinen Papiete lappen vor mir hatte. Ich wollte aber unter so vielem amsgen Jungen nicht allein schlafen; und suhr dahee mit neuem Eiser auf dem Papierabschnißel sort im . . . .

## Zweiten offiziellen Bericht.

Der Spisbubenstreich — Möthen — ber Rest ber Rezension — bie Claixvoyante aus bem Aassee.

Außer dem Konsistorium, das zur Sekzion der Ehe nichts weiter verlangt als die vorhergehende Kopulazion, scheidet wohl niemand so oft von Lisch und Bett und Herz als der Teusel: dieser Konsistorial. Prosektor der Seelen ber kand ja in den Konkordaten, die er mit dem D. Faust abschloß, sogar auf dem Artikel, daß der Doktor gar nicht heirathen sollte; — und denselben Separatartikel hab' ich in allen Hausverträgen angetrossen, die der Satan mit jungen Millionären machte. Denn da die uneheliche Bere bindung eine Zahlungsrechnung ist, die eheliche aber nur ein Lauschhandel; so ist den Millionären, wie den Buchhändlern, bei der Zahlungsrechnung die Rückgabe der Eremplare verstattet. —

Nach acht Tagen — das brachte mich eben auf den Teufel — kam aus Flachsensingen ein Konsistorial. Dekret sammt der Literaturzeitung nach Neulandpreis. Der Bater machte sich an jenes, der Gohn an diese. Plöglich las der Bater leiser und sagte endlich laut: "Trag' es stand, "haft, Ingenuin: die Abjunktur ist dir abgeschlagen, und "Gott weiß, wie alles zusammenhängt." Der arme scheins

lebendige Ingennin fing über den herrlichen Chedom, Rupferstich, den das Schickfal aus seinem Lebensbuche riß, bitter zu weinen an; und dann erst zu widersprechen. Sie machten mit einander eine Kondolenzvisite den Weibern unten. Alithea wurde bleich und welt, wie eine glubende Rose sich weiß verfärbt, wenn sie brennender Schwefel berührt; aber die Mutter socht die Aechtheit des Widerruss des Edikts von Nantes, obwol mit nassen Augen, an.

Ingenuin lief mabrend biefes Mequinoftiumfturmes unter ein Wetterbach - ins Ritterfchlof. Das Fraulein von Sackenbach bedauerte biefes herbftliche Entlauben aller feiner hoffnungen mit der herzlichften gerührteften Stimme, feste aber fogleich mit einer aufgeheiterten ben Eroft baju: "fie wolle noch heute Abend nach Sofe fchreis "ben und den geringen Ginfluß, den fie da babe, far ibn "verwenden." Gering mar ber Ginfluß, weil er auf cie nen langft verflegten' binauslief, ben fie in ihren Jugend. jahren auf einen gewiffen herrn von Efenbet in Flachsenfingen gehabt. Es mar blos fo: S. von Efenbet, jegiger maitre de plaisirs ber Furftin, mar damals Jagopage bes Furften gewesen, wiewol der Baidmann damals am liebsien auf die Reffels und Rlapperjagd nach Damen ging. Er war ba noch in ben Jahren, mo jebe weibliche Gottheit, wie fonft eine Beibnische, ben Dann, ber fie erblickt, rafend nachlaffet, gerade in benen, wo man glaubt, eine Beirath muffe man, wie ein Bonmot, obne Borbereitung aus bem Stegreif machen. Rurg er hatte fich, um Gobertinen jum Altar ju fuhren, icon ben Arm ausgebeten, von bem ein furger Weg gur Sand bin ift. Aber Amanda war im entgegengefesten galle Golons; als man diefen fragte, was ihm fo viel Muth jum Bis derstande gegen den Pisistratus gebe, fo sagte er: "mein iMoc" — und Gobertina hatte, wemn fle von ihrem bergangnen Widrfland gegen ben maitre de plaisirs hatte einen Grund attgeben muffen, versett: ",meine Jugend." Das mattete aber ben Junker ab, er ließ fle sigen und fragte wenig nuch ber Negel ber Mutter und Schachspiecker, daß man eine (wetbliche) Figur, die man berühret habe, auch ziehen musse, und wär's zum Schaden bes Königs. — Gobertina schiefte ihm nachher oft Briefe, wenigstens um die vorigen zurückzusordern; aber er gab nicht einmal eigne bafür: sie war aufs Land gesett, und noch dazu auf halben Sold; welche Rose hatt' er ihr noch abzuverlangen oder zuzuwenden gehabt, als die des Stillschweigens? —

Gleichwol feste fie aus Liebe zu den Pfarrleuten ein Briefchen an den maitre auf, das eine Fischreuse fur fein plattiertes Glatteis: Herz, oder doch ein Garnbock fur ihre Weife, und zugleich ein Lufas, und Agathazettel und Huffwort fur die Schwere'schen werden follte.

Sie schrieb drittehalb Bogen und schnitt fie, so gut sie konnte, gang nach Gellerts Definizion von einem Briefe ju, daß er ein Gesprach mit einem Abwesenden sei. Dem die Bogen hatten — da ein Gesprach weder Kolon, noch Semlfolon, noch Orthographie einmischt — auch nichts davon.

Ingenuin fand bei der Burudkunft feine Den in größern Thranen, und — an ihrer hand wieder ihren Ring. In der Stube glubte der Kantor Sch'e'in fuß, auf dem Tische wieder der verschenkte Doppeldukaten. Wer wird uns über dieses narrische Litelkupfer eine Er klarung geben? — Ein hallunte, der obige Lederer. Dieser zog, begleitet, wie ein Konful, von Liktoren und Saftern durch Neutandpreis, und ihn schüttelte schon auf

der offnen Strafe bas Gefängniffieber. Wenige verfichen mich; es mar aber bas:

Blachsenfingen befett namilich 'f gut als irgend ein Land die wichtigern Poften feiner ftreitenden Rirche, Die volfreichen Pfarreien', geschickt, b. f. nicht mit jungen Radetten, fondern mit Beteranen, mit Leuten, bie bent Pfatter in ben Jahren erflaren, worin ihn David vers faßte, nathlich in den letten. Das Judenthum und bas Pabsithum' find bie zwei Borbofe bes Lutherthums. jenem murbe feiner ein Priefter, ber noch nicht ein Dreis figer war : Daber segen wir noch bis biefe Minute feinen Jungern in ben Schuldthurm einer Ponitengpfarte, gefchweige in ben babhlonischen einer reichen. Unlangend das Pabfithum, fo find großere Pfarrtien nichts die tleis nere Rirchenftaaten; wie nun der heilige Bater bes großten Rirchenftaats nur in bem Alter gewähled wirb, worln er fein Bater in einem wettlichen Ginne nicht fein fanit? namlich unter ben Sechzigern felten, fo tragen nur ble; die bas Accoffie bes Rirchhofs erlangten, ben Preis bil ner Peterstiriche bavon. Denn ce Ift mehr biran gir legen, blifft mith, daß ein weiter Ritthfprengel einen ver alteten exemplarischen Er's und Erzvater ohne alle Leibens schaffen — biefe Fettaugen und Fettschwänze beritgigens — abertomme, ale daß dem Sprengel bie ein Dinni Bufalle, ber'ihn verficht. Dan murbe baber fcon langft aufgeforet haben, fich ju mindern, wie ein fo teithes Paftorat, ale Meulandpreis ift, einem fo jungen Paftot fito Mitheens angefallen fei, eine Stelle, auf die wegen ber vielen Eingepfairten ('eine' Meile weit' muffen einige in die Rirche) vielleiche der altefte fcon halbtobte Benior im Lande Anspruch machen konnte -- ich fage man wurde icon langft aufgeboret haben, fich ju wimdern, hatte man

bedenken wollen oder können, daß die gange Sache nichts ist als — lauter Wind, eine rechte Spigbuberei, in die man jest den Leser naber einweihen will.

Lederer ift der Spisbube. Diefer Menfch griff nam. Uch ju einer Schiefertafel, und ftach in gravierter Arbeit auf ben Stein bas Ronfiftorial, und Regierungeinfiegel nach, und bie Bande biefer Rollegien malte er nach und bann machte fich der hoffteinftecher reifefertig. Stieß Diefem nun irgendwo ein Ponitengpfarrer, ein amtefaffiger hauptschuldner und matter Supplifant, ein fahler ausges fernter Amtmann auf: fo fuhr ein guter Beift in ibn, und er fperrte fich ein und fertigte eine überrafchende Bofagion fur das darbende Subjett. Go belohnte und postierte er, indem er ale verfappter Ralif bas Land Durchftrich, achtes Berbienft nach bestem Biffen und Gemiffen, Er felben, ber Agiotor, hatte wenig bavon, bag er, wie ein nuntius a Latere, neben bem landesherrn gnte Stellen befette, bas Mecht ber erften Bitte erergies rend: fein Selbstverlag von Beforberungen gwedte mehr ouf fremde Freuden ab als auf feine, er war fabig, Die besten Agmter im Fluge ju verschenfen, obne Schmeichelei, ohne Supplifen, ohne halbe Intraden, ober - murd' er gerabe in obeligen Dorfern Patronageherr - ohne Dits belehnschaft und Daskopie für eine Rammerjungfer ju begehren. Das Wenige, mas er fich aufzwingen ließ, und was er jum Scheine gern einftectte - um ben Konft ftorialboten frappanter nachzuspielen, welches auch bic eine jige Stelle mar, moju er fich felber berufen - war bas Mahl und Grazial, womit das vozierte Subjeft erfennt lich fein wollte. Daß freilich nachher ber Landesberr teine einzige feiner Standeserhohungen bestätigte, fondern die gange Dienerschaft absette und ihn bagu - das war bem Schiefersteinmes nicht aufzuburben.

Schlimm war's, daß eine solche zerstörliche Einrede auch den schuldlosen Abjunktus kassierte, und das von hoffs nungen aufgeblahte Berz seiner armen Braut eindruckte. Der Rantor Scheinfuß saß gerade in der Schenke, als der Bokazionen Falfarius und Prokonful mit seinen Liktoren eintrat: dem Kantor, dem gerade Glühwein auf den Bangen saß, hatt' es das Pfarrhaus zu danken, daß er dem Arrestanten durch das hersagen einiger Strophen aus dem Liede "o Ewigkeit, du Donnerwort" den Ring und den Dukaten wieder absagte, die beide zum Glücke weder versoffen waren noch angeseilt.

Aber diefer Krebsgang bes fchonen Brauts und hims melswagens, worauf die zwei Liebenden gestiegen maren, entfernte fie nicht nur auf Jahre lang von ihrem fconften Tage, fondern auch beide von einander. Der Genior Schwers ließ namlich im Beifein bes Rantors die zwei ftummen um ihre Soffnungen Leidtragenden vor fich treten, und verordnete und verfundigte: eines von ihnen mußte aus bem Saufe. Es war feine Frage wer. Dea tonnte nicht fur ben Genior predigen: alfo follte fie fo lange, bis biefes vom Schickfal niebergetretene Rofenfeld und bowling - green wieder nachgewachsen mare, aus dem Saufe nach Blachfenfingen jur ichwangern Buchdruckerin (feiner Schwiegertochter) giehen, weil weder den Leuten und ihren Bungenflegeln - ba jeber beide nun als Bere lobte anfahe - ju trauen mare, noch dem Teufel. Was fagte bas gerritte weinende Paar bagu? - nichts als Ja: gebuldig und ftumm liefen die zwei Lammer hinter feiner Sand und nur als diefer Sonnenball, der Alte, weg war, fo verlofch ber boppelte Regenbogen, ber por ihm heiter

geschimmert hatte, und der frohe Tag fant ale duntler Regen nieder.

Allithea lief weg, und brachte bas trodne berg, in bem biefes Erdbeben des Berhangniffes alle fußen Quellen ihres Lebens verschuttet hatte, in die Arme ihrer Mutter Theodofia, und bat fie mit fcmacher Stimme, daß fie boch nur wenigstens bleiben durfe bis jum Jubileum jur Gilberhochzeit: fie tonne fich fonft gar nicht faffen. "Du wirst bleiben," sagte die Mutter, und ging jum Bater Schwers hinauf: - und wie batte ber Silberbrau tigam eine fo freundliche Bitte feiner Gilberbraut fo nabe an dem Sage verderben tonnen, wo beide fich umdreben, und noch einmal, ebe fie auf die beschattete Pappelinfel des Grabes ausstiegen, hinuber blicken wollten mit meits fichtigen Augen nach den reichen marmen Gudfee Infeln ihrer Jugendtage? - Er erhorte bie alte Freunbin und fagte: "aber gleich ben Montag barauf, bas "weißt du ichon, gieht fie in Gottes Damen aus."

Ingenuin nahm jest im dunkeln Museum wieder die Litteraturzeitung zur hand, und überblickte bebend die abgebrochene Rezension seines Buchs. Beim himmel! statt der wenigen schon geschmolzenen Schneehallen, wos mit ihn der Rezensent vor 8 Tagen beworfen hatte, sah er jest vor sich einen Obelissus aus Schnee — wie die Urmen 1785 dem armen Ludwig XVI. einen physischen sur seine Holzspenden ausballeten — als einen Lohn für seine Holzspenden ausballeten — als einen Lohn für seine "Kritit der kirchlichen Liturgik nach Kantischen Prinzspien" ausstehen! — Er wünschte von herzen, er könnte seinen Bater um die Shren Spissaule führen und es sagen, ihm sei sie gesest, aber der Jubelgreis ließ sich das Kommunikantenbüchlein, die Perücke und das Chorhemd, lauter Dinge, die der Sohn mit seiner kantis

schen Kritik kuhn angegriffen und erschüttert hatte, nicht nehmen.

So milberte die Hand des Schicksals die Krämpfe seiner Qual, und streichelte den Nervenpazienten mit wernigen Strichen, die sie mit den Rezensenten. Schreibsing gern um seine Stirne suhrte, in einen magnetischen Schlaf. Womit lösete aber dieser Magnetisor, dessen Manipulazzion eben so oft weckt als einschläsert, den starren Markter. Tetanus der emigrierenden Alithea auf? Wenn ich den Doppeldukaten und den Ring ausnehme, wozu ihr noch dazu der fremde Ringssinger mangelte: so werd' ich wenig Linderungen ihrer Folter gewahr, aber wohl manche Schärfung derselben durch die Zurüstungen auf das Freuedenselse. Und so gibt immer, wie der Moschus mit der ersten Stärke seines Wohlgeruchs die Nase bluten macht, die Liebe, zumal die erste, dem weiblichen Herzen eben so viele Wunden als Freuden, wenn nicht mehrere.

Alithea's Sonnenschein wurde vom Brennspiegel bes Schmerzes in einen Sonnenstich verwandelt und auf ihr herz geworfen, und sie stand gefesselt vor dem Brennspunkte bis einige Tage vor der Silberhochzeit, wo eine alte Frau ein fühles Wölkchen davor zog. Eine alte Kaffee : Prophetin sagt' ihr nämlich die sonderbarsten Sachen voraus.

Es fam diese runglige Zeichendeuterin Freitags \*) in der fcmargen Stunde gu ihr. Sie trieb Aftive und Passivhandel mit der Zufunft und mit Preifelbeeren, und schlug einen grunen oder vielmehr rothen Markt mit den

<sup>\*)</sup> Ramlich ben 16. Schaharimeh bieses Jahrs, wie ich fonst mit andern Muminaten statt bes eben so beutlichen 16. Septembers schrieb.

lettern auf. Sie sah an Dea's Auge den rothen Titels buchstaben des innern Martyrologiums lescrlich geschrieben, und eröffnete ihr freundlich, wenn sie eine halbe Tasse vom Kassee dort daran verwende, so könne sie vielleicht noch heute erfahren, was ihr sehle, und wie es kunftig gehen werde. Ach um diesen Gewinnst stand Alitheen eine ganze Kasseeplantage seil.

Die fumaische Spbille jog vor allen Dingen ben warmen Setteich ab, um die auf bem Schlammgrunde des Raffecfanes bleibende Bufunft herauszufangen. vergaß fie die nothwendigsten Operazionen bei biefem pros phetischen Projeffe nicht, und fing an ju feben und gn re-Das gange von honthorft gemalte Nachtftuck ber Bergangenheit lag auf dem ichwarzen Pulver bin: fe theilt' es mit, und weiffagte Mitheen alles, was ihr bis ber begegnet mar. Dun rudte vor ber Seherin auch ber Saturn ber funftigen Beit aus feiner bunteln Immerfton: fie verhielt ber Glaubigen nicht, bag ihr am Jubeltage ein außerordentliches Glud bevorftebe, daß icon Conn abende ein vornehmer herr von 49 Jahren, prachtig angeputt und fahlfopfig, mit 2 Ligerpferden werde von Raris. bad gefahren fommen, ber ein mahrer Schugengel für bas gange Saus fein merde. Beiter aber, bas geffant fie gern, tonnte fie ins innere Ufrifa der Butunft nicht bineinsehen.

Alitheens Berg zerlief in Freudenthranen, nicht weil sie die frohe Nachricht glaubte, sondern blos weil sie solche dachte. Man hinterbrachte etwas davon dem Gaste der schwarzen Stunde, dem Fraulein Amanda, die mehr vom Raffee als von dessen Prazipitat einen wenig prophetischen Gebrauch machte: Amanda trat ins Gesind bestübchen, vernahm alles, zog die Seniorin in die Bisiten.

stube jurud und sagte, das sonderbarste sei, daß H. von Esenbet ihr heute geschrieben und morgen zu kommen vers sprochen, und nach den Tigerpserden und Haaren zu urtheilen meine die Alte niemand weiter als den leibhaften D. v. Esenbek. Sie ging eilig zuruck, sagte mit einem mannlichen Muthe (einem Spatting ihres Hostebens) zur Augurin: "aber, meine Frau, man wird sie bis morgen "hier behalten, und wenn sie gelogen hat, so wirst sie "mein Justiziar ins Hundeloch." Zum allgemeinen Erzstaunen sagte die Ambassadrice der Zukunst dazu ein freu, diges Ja. Gobertina gab ihr also im Schlosse Hausarrest und vier schielned Augen zur Ehrenwache.

Da ich Gott banke, baß ich endlich die Neugierbe bes Lefers ausgeregt: so wurd' es einfältig lassen, wenn ich solche im zweiten offiziellen Berichte befriedigte und nahme: sie mag ibn so lange qualen, bis ich sie im britten stille.

# Bweiter Birtene und Birkelbricf.

Gravamina ber beutfifen Schaufpielergefellfcfigiten, bie morteris fichen Nachftellungen ber beutfien Tragifer betreffend-

#### Theuerfter Freund!

Whele Regissors der bessern deutschen Theater lagen mich foon felt langem an, daß ich dem Reichscorpus Die Fic filaden und Morbihaten, welche die Antoren jeden Schaufpielabend unter ihnen verüben, einmal ernfthaft, und fieta lifch, und flagerifch vortruge. 3ch ließ mich nicht bere ben, fondern gab fogar im Reichsanzeiger die Antwort, ich mußte beforgen, die fammtlichen Reichstagsfollegien nahmen meine gravamina fur Spaß, gefett auch, die Rlage mare von allen ben Aftors und Aftricen unterfcrieben, die von den Tragifern icon todtgefchlagen wors ben. Indeffen fest' ich boch bie Rlage auf, Schickte aber nichts nach Regensburg. Bum Glude fur bie begie mierten und lanternifierten Theatertruppen wurden jest im September die Reichstagsaften - ebe die Frangofen fie jur Ginficht abforderten - inrotuliert und verschickt aufe Rathhaus ju Sof im Boigtland. 3ch ging ba um Diefe papierne Bergfette mit fonberbaren Gedanten berum, benn bie eingefargte papillottierte Bufunft ganger Reichsfreise stand in ben Burfeln vor mir. Auf einmat siel ich auf die frappante Idee, mein siefalisches Klage schreiben zu einem Quartanten durch Emballage aufzusschwellen, und den Quader unter die Blode zu schieben. Es kann sein, daß ich ohne den franzosischen Gelehrten Chaterinot \*) gar nicht darauf gekommen wäre, der seine Werke, weil sie liegen blieben, selber einsteckte und mit dieser Taschenausgabe in ben parifer Buchläden herumsschlich, und, so oft der Buchhändler den Rucken wandte, einige Exemplare unter andere Werke einschwärzte.

Unter dem Inforporieren selber macht' ich mich das durch herzhafter, daß ich mir auf der einen Seite den Jarumer der umfallenden Spieler ausmalte, die jest (es war Abends) eine Tragddie, wie sonst der 108 Psalm, todtbetet, und auf der andern die Bürgerkrone meines innern Menschen, die er ausbekame, brachte der Erzkanzler wirklich das Schreiben zur Diktatur.

Die tägliche siglianische Besper und Aufreibung ber besten Schauspieler gehoret, meines Erachtens, jur Reichs, polizei; und ich habe mich oft auf bem Parterre gewundert, wenn der Generalreichssissal selber in der Frontloge heraussah, und den Menschenmord sah, ohne sich oder seine Feder zu regen. Ich weiß es, den Unterrichtern (den Kunstrichtern) tommt es zu, den tragischen Burgengeln' und Mordthaten zu steuern; aber wenn diese das Ihrige vergeblich gethan haben, dann ist man offenbar von einer hohen Reichsversammlung gewärtigt, das sie sich darein schlage, die diffentliche Sicherheit der Theater herstelle, und den Musensohnen den tragischen Degen absfordere. Ist es hier nicht so wie mit Irrlehrern, denen

<sup>\*)</sup> Menagiana/

am Ende, wenn Fakultaten und Konfistorien sie nicht zum Schweigen bringen konnten, Fürsten eines auferlegen mußsen? Ja im Nothfalle wurden oft solche phosphoreszierrende Lichtpuger selber statt der Gassen, Reverberen aufgehangen oder aufgehenkt.

hier ift indes die Kopie des zu den Aften gelegten Rlagschreibens, worin ich alle Kurialen vertausche gegen die Formel: das hohe Reichscorpus.

### Die Gravamina ber Aktors :c.

Hochwurdige, Hochgebohrne, Hoch: und Wohls gebohrne, auch Wohl: und Hochebelgebohrne, Hochebelgestrenge, Best: und Hochgelahrte, Endbige, auch Hochgeneigte und Hochgeehrs tefte Herren \*)!

Sub. Literis A. B. C. D. werden Zeugenrotuls von 8000 Personen angebogen, — gerade die Zahl der Substribenten unter der formula concordiae, — die es substribenten unter der formula concordiae, — die es substribenten unter der Gulden gesehen und gezählet haben, wie oft Endes Unterschriebene — troß der faroliv nischen Halsgerichtsordnung und der franzdsischen Runftrichter — erschossen, erstochen, erdrosselt worden: unschuldige Attors, sie mögen den ganzen Tag gelebt und met morieret haben wie sie wollen, bedecken Abends, von Ferdermessern abgemäht, oder vom Fliegengist des Dintenpulv vers gefallen, die Buhnen. Die deutschen Tragiter, die

<sup>\*)</sup> Befanntlich wird ein folches Schreiben nicht an bie Reichsftande, fondern an beren Gefandte, abreffiert.

oft von und unfern Benefigftucken leben, find ce, bie uns felber verwehren ju leben; und bie gleich einem romischen Triumphator. nicht eber ben Lorbeerfrang gu verdienen meinen, ale bie fie 5000 Mann getobtet anstatt gespeiset - haben. Nicht nur bas gange meibe liche Publikum fist dabei und labt fich febr, und bat solche ludos funebres gern, die den romischen gleichen, worin jedem Magnaten einige hundert Gladiatoren nache ftarben: fondern fogar bie Rechte: und Schoppenftuble, judices a quibus und ad quos, Leuteranten, britte Inftangen und deren Aftuarien, Die vom Bergen bis gum Ropfe mit Rarolinen und Therefianen vollgeschichtet find, fogar Edelleute, Die mit der obern Berichtebarfeit belehnt find, und fonft mit Benfergeldern fnickern; alle diefe erles gen gern die peinlichen Roften unter bem Namen Entrees gelbern, und munichen berglich, wie der Pobel bei Sinrichtungen, den Frais, und Todesfall, um nur die Freude einer mußigen Rührung gu haben.

Das ift es gang furz, . was wir einem hohen Reiches corpus weitläuftig vorzutragen willens find.

Bor 45 Jahren sahen wir allerdings nicht ein, was wir damals hatten auf unserem holgernen Planiglob: jes der Spieler war da seines Lebens sicher, — reimend kam er in die tragische Welt — reimend fuhr er wieder him aus — den Helden machten nicht Schlachten, Wunden, aktives und passives Ermorden, sondern eine in Thranen gesäete, und in Reimen geerntete Liebe. — Racine und Schlegel brachten selten einen Nebenchristen um, und köpften wenigstens gar zu große Spisbuben nur, wie Große, heimlich, und selber Voltaire machte ehrliche Spiesler lieber verächtlich und lächerlich, als todt. Das war unser saturnisches, philanthropisches Zeitalter.

Jest leben wir im pectischen Terrorismus. Deutsiche Landfriedensbrecher zielen aus den Rrahenhutten ihrer Museen, und purschen uns herab. Alle Todesstrafen, die Beckaria aufhob, indem er aus dem Schwert der Themis blose Hands und Beinschellen schwiedete, werden auf dem Theater durch den Dolch der Muse vollstreckt, und die poetische Gerechtigkeit wird von grausamern und weniger ausgeklarten Fraiss und Zentherren gepflegt, als die veinliche. Einer hohen Reichsversammlung kann nicht unbekannt sein, daß wir oft im Weggehen von diesem Tyburn und Greveplaß — das ist die deutsche Buhne — die Hand an den Kopf gelegt: das thaten wir blos, wie sener turkische Minister bei dem Weggehen vom Sultan, um zu suhlen, ob er noch auf dem Halse sies.

Bieber andere tragische Dichter giehen fich Abende elend an, und verstecken sich von 5 bis 8 Uhr in den Ruiffen, und paffen, wie englische Rauber mit Schiefger wehr, wie Beimer mit Stricken, wie Mergte mit Rrant beitsmaterien bewaffnet, und wie Turfen und Bilde burch Getrante ju finftern Berfen geftarft; fo paffen fie Spielern beiberlei Befchlechts boslich auf, und machen ihnen ben Garaus, blos um vom Ertrage biefer Gewalt thatigfeiten einmal ju foupieren, fo wie man, nach Dape per, taglich 200 Menschen fur bie Lafel bes Ronigs von Maooco Schlachtet. Gin folder Tragifus nimmt oft in feinem Wolfshunger ben fetteften Attor aus dem An fleidezimmer und wirft ibn in den hungerthurm, und laffet ibn ba elendiglich vor ben Augen des Publikums in 3 Stunden verhungern. Beifet bas driftlich, jubifch, turfifch gedacht? ---

Es fann bargethan werben, bag oft hart nach ber Duverture ein frifcher neugeborner Aftor, ber famm bas

Richt der - Bahne erblickte, Achen som Ehrater und mit Lobe abgehen mußte: Das rufende Laufglocklein wurde feine Bugens und Lobtenglocke, und er fah bann nur als révenant aus der Ruliffe heraus. "Andere friften ihr Les ben ein Paar Afte langer, aber mit verdammter aqua Tofana im Beaber, - und langfamen fchleichenden Wifte, welfen fie in einigen Stanben ab: Rommt vollende bas Enbe ber Tragobie beran! fo fennen wir, außer bem Rriegstheater, nichts fibrecklichers als ein deutsches, wie am Ende des Berbftes, wo der gange Bienenturb gemeinschaftlich am Deonenmort arbeitet, fo gehte ba ber, - ce hilft fein Flehen, fein Gefchlecht, tein Stand, affes, das Kind fin Montterleibe, wird austabiert und bate puniert vom tragifchen Dold, - ber Seid ober Ronig ohnebin juerft, wie bie Raubbienen gherft ben Beifel bes Stod's erbeifen, -- aber auch alle feine Bermandten unb Befanmen . - unbekovftene : aefunde, tothe Leute bie fich vergebuch burch die fanf Bonen ber Afte durchgehbifen haben, - es fft freie Polefch, alles muß fallen ... : ... 1 nur ein einziges Defen fommt bavon, über welches bie Lodesfenfe, wie uber Gras im Tritte eines Sufs, ohne Schaben megfahrt, es ift ber Souffor, ber in feinem Seitenhoblichen und Dacheteffel ohne Bunden hocht, and lachen fann:

Wie weit biefer Jammer in deutschen Stadten ges dichen ift, bas mag vielleicht ein ober der andere Perfor nalift, falls er sie gelesen, que der Grabschrift noch beffer ermessen haben, die wir einem befannten Aftor mit dem Spignamen Peter Schwenz segen ließen, und die so lautet:

"Sier liegt Peter Schwenz, deutscher Regiffor, der "- nachdem er anfange natuelichen, bann gewaltsamen

"Todes (nicht zu gedenken des geistlichen) versahren, nach, "dem ihn zwei todtliche Apoplexien und im nachsten Abend "darauf eine Hemiplegie getroffen, nachdem er gefopfet "und kurz darnach gehangen, nachdem er zweinial von "seinen Kameraden und dreimal von sich selber erschoffen "worden, nachdem er die stärkten Giste und Krankheiten "gehabt und neben seiner Sulie beigesest worden als ein "Burmenfraß, — endlich weniger lebens als sterbenssatt "das Theater der Welt verlaffen hat, um hier unten zu "privatisseren."

Meistens find die Tragifer, die bas: Recht bes turfi fcen Raifers \*) exergieren, taelich 14 Menschen aus Infpiregion ju tobten, blutjunge Menfchen und eben fo viele Belege jur Bemertung, Die Boltaire in einem Briefe an Friedrich II. macht, bag immer Junglinge fanatifche Konigsmarber ( 3. B. Seinrichs IV. 2c.), geepefen. Beiber begeben gwar Bungen , aber felten Beber sodtschlag, wie denn unter 100 juftiffgierten Mordern nur 4 Beiber \*\*) find. Befanntlich macht ein Berfaffer folder erhabenen Werte auf bas. Privilegium eines maitre des hautes oeuvres Anforuck, ber sich ehrlich und jum Doftor richtet, wenn er 110 Perfonen entede pert und entseilet. Ein tragischer maitre des hautes oeuvres fragt nichts nach fremden Leiden, wenn er nur im Stande ift, fich aus einem Autor ju einem Genie. und feine Brochuren, bie Stempelgeld erlegen, qu Bros charensammlungen, die feines geben, hinaufutobten.

<sup>\*)</sup> So viel kann ber Groffultan ohne Arrannei und auf Rechnung gottlichen Antriebs täglich morden. Kantemirs Geschichte bes osmanischen Reichs.

<sup>\*\*)</sup> Dictionnaire philosophique Art, Homme.

Dagegen haben wir nun Folgendes:

Der Schauspielbichter ficht faum in geiftiger Scitenvermandeschaft mit bem Schauspieler. Der Dichter erbauet fein Runftwert, fein Bauberfchloß, ohne bagu ben Spieler meber als Gerufte noch Baumateriale nothig gu haben; ber Spieler verdoppelt nur bas Runftmert und verdichtet bas Lufticolog . ju .einem Schaufpielhaus. Die Rollen, die im Schaufpiel ju machen find, tonnen nicht fcwieriger fein als die im langern Belbengebicht und Roman - und diefe werden recht gut von Einer chamit leontifchen Aftrice gemacht, von der Phantafie des Lefers. Rury, Die theatralifche Bermandlung der Bilber in Statuen foll das dramatifche Runftwerk weder fortsetzen noch vollenden, fandern nur begleiten und fopieren, wie die Liedermelobie bas Gedicht, und ber Chodowietische Rupferflich die Romanfgene. Rurg, man tann Birgils geschilbere ten Laotoon und fein Matterngewinde recht gut genießen, ohne ben frinernen bagu neben das Lefemult aufgeftellt ju haben. :

Aber eben so wenig steht die Schöpfung und der Genuß des gemeiseiten Anthropolithen in Berbindung mit dem Birgilianlichen Eremplar; der Schauspieler ist ein vom Schauspiele des Dichters ganz verschiedenes abs gesondertes Aunstwerk. Seine von der Schönheitelinie der Tanzkunst und Malerei umschriebene Mimit entlehnet ihren Werth eben so wenig vom dargestellten Gegenstande vom dichterischen Kunstwerk, — als ein historisches Gemälde den seinigen von irgend einem Historisches Gemsted der seinigen von irgend einem Historisches Genstand derselben ein schlechtes Kunstwerk, oder eine prossaische Szene aus dem wirklichen Leben wäre. Das mit wische Kunstwert und das dramatische formen sich nach

gang verschiedenen Gesegen; ihre Bereinigung, oder ihr Simultaneum, fordert ein brittes Gesethuch, so wie übershaupt bieber nur fur die Alleinherrschaft einer Kunft, nicht für die vermischte Regierungsform von zweien, z. B. von der Ion: und Dichtfunst, Gränzen und Negeln geboten.

Der dramatische Dichter, als Dichter, fennt. fo me nig Schranken ber Beit, bes Raums, und überhaupt ber wirflichen Beit, als der epifche, - bie Ginheit bes 3m tereffe bedeckt und vergutet bie mungelitde bes Ortes und ber Beit, - die Phantasie bes Lefers verträgt Ugolino's, Bungerthurm, Rents ausgeleerte rothe Augenhohle, vollge blutete Tucher, abgehauene Banbe, Schlachtfelber, und eine aneinander gedrangte Riehende Leichenprozession tob tenblaffer Szenen. - Aber das Ange Des Bufchauers vers fohnet fich mit einer folden blutigen Birflichfet: nicht Bie ichon Gorgonen und Diffgestalten nicht aus bem Reiche ber: Malerei in bas Gebiet ber Bildbauer, funft auswandern durfen: fo durfen fich noch viel wes niger gemiffe tragifche Roloffe aus ber unermeglichen Geifterwelt der epischen Runft in das enge bolgerne Rund ber Buhne brangen, ba ber Unterschied bes time fangs zwischen bem epischen und mintischen Reiche gede per ift, ale ber zwischen bem malerischen und plaftischen. Ja, die Malerei tann fich erlauben, mas fich die Mimit unterfagen muß. Große torpertiche Berreifungen, lange Gegenwart eines Leichnams, werben auf ber Bubne ent weber lacherlich ober schmerzhaft; benn entweder Die 36 lufton wird vollendet, - und bann tritt die Wirklichkeit mit ihren Schmerzen ein, - ober fie wird vætilgt, und bann qualet uns ber Streit fomifcher Unwandlungen und ernsthafter Bunfche. Die schwerfallige Bertor

perung bes Theaters hebt alle Bruche ber Einheit bes Ortes und der Beit ftarfer heraus; die Statuen , Grup, pierung halt alle eilende Leidensstagionen mit einer schmerge lichen Berfteinerung fest, vergroßert und verfnochert alle Bunden und Thranen, und beschwert überhaupt die ather rifchen Geftalten des Dichters, alle feine verklarten Leiber mit einem maffiven Rubifinhalt und Blei, Inque. her werden die meiften Tragodien mit fconerer. Wirfung gelefen als aufgeführt; die Luftspiele aber umgefehrt. Besonders bufen zwei Tragodien durch die thentralische paraftatifche Berforperung ein: die, worin ber Bufchauer von einem Sturzbad und Blutbad wilder Stenen ins andere fallet, a. B. Lear; und die beffern, worin, fatt der außern oder körparlichen Afzion, die innere oder pfinchalogische pormaltet, ohne die im Grunde iene feine ift. 3. B. Gothe's Laffo. Die theatralifchen Eragodien murde Die Diagonallinie gwischen beiden entgrannaefenem Stofen geben \*). Die beffern Schaufpiele maren bieber immer die, deren dazu nothige Theatertaffe, Unzichftube, Theaters personale blos in einem - Ropfe mar. . ...

Nach diesen Grundsätzen werden die Sterbebetten hinter die Rulissen geschoben, wenn man nicht gar auf ben Dolch der mimischen Melpomene die Inschrift der Siener: Schwerter schreibt: ne occidas. Die Mimik legt bei einem theatralischen Tode die Poussiergriffel weg, und überträgt dem weichern Pinsel der Phantasse den letten gräßlichen Zug. Eine Lottenglocke ist zehne

<sup>\*)</sup> Daher ift ber einsntbige Dialog, ber in Iflands neuern Studen bem Leser migfallt, dem Juhorer angenehm. Ein fur die Worstellung bestimmtes Stud hat nur so wenige Worte nothig, als die zusammengehäufte körperliche Akzion zu Erponenten bedarf.

mal mehr auf einer Buhne werth, alb zehn Sterbes betten.

Das ift aber nicht ber einzige Grund, den wir ben theatralischen Reuntodtern entgegen zu fegen haben.

Aweitens setzen die häusigen Theatermorde einen eben so gewissen, obwohl dunnern, Kallus auf weichen Herzen an, als Fechtermorde, Thierhaten, Burgerkriege. Nichts wird leichter kallds und schwieligt, als das mitteidige Gefühl. Daher härten große Städte durch die Wiederkolung schrecklicher Thaten ab, deren eine ein Worf, besser wie eine Mord. Predigt das Gewissen, wach und wund erhält. Dazu kömmt, daß eine dichterische Blutschuld immer auf ihre Nachahmung in der Wirklichteit einigen verschönernden Dichterglanz wirst.

Drittens echellet aus dem fünften Gebot, und aus der Karolina und den Neichsabschieden, daß man nichts todtschlagen soll: derselben Meinung fallen auch angesehene peinliche Nechtslehrer bei, ein Bohmer, Berger, Karpzov, Weister passinn, und unter den Neuern Quistorp. Ja, das Ordensreglement der Franziskaner willigt nicht eine mal in das Entleiben einer Laus, geschweige ihres Terriederren. Schen darum allein sollte man das tragische Blut nicht, öster als das des h. Januars in Finsbringen.

Biertens ift es betrübt und bekannt, daß, außer einem Friedensschluß, wohl nichts auf der ganzen alten Welt zerbrechlicher ift, als ein Attor und seine Frau: ein Tropfen Dinte strecket sie hin wie der Tropfe, der vom Schwert des judischen Todesengels rinnt. Es muß daher den dramaturgischen Stoßvogeln nichts neues sein, daß der bloße Donnerschall eines Gewitters den gestündesten und fettesten Attor, wie einen jungen Kanarienvogel,

leichtlich erschlägt; benn ber Blig fahrt bekanntlich nur aus Geigenhars und verfangt nichts, hochftens verfehrt er nur ben innern Menfchen ohne Schaben bes außern, wie der obere Blis nur den Degen, nicht die Scheide, gerreißet. War nicht eine hohe Reichsversammlung, nach ben Seffionen, Abends Zeuge, daß wir vor wenigen Borten des zischenden Soufflors, wie Ananias und seine Ches frau vor denen des Petrus, maufetobt umgefunten find? Saben nicht Front= und Seitenlogen es haufig burch Operngucker angefeben, daß wir, - fo fehr übermannt uns unfere Phantafie - vollig gleich ben Delinquenten, denen man nur die blofe Todesangst anzuthun vorhatte, vom blosen Unstreifen bes Richtschwertes erblichen vom Seffel gerollet find! — So oft man die giftigen Spezies, die vielleicht fcon jeden von une in die andere Belt gesendet haben, chemisch auseinander that: fo fam's beraus, daß es bloger Fufel, ober Dangiger Lache, ober gar nichts mar, mas ben Jammer angestiftet; fo leicht laffen fich aus unfern Buhnen die Beispiele der mediginischen Rafuebucher anhaufen, bag ungahlige Dale blofe Geme melfrumen, nacttes Baffer und bergleichen im Pagienten als achte Purgangen und Bomitive getrieben, blos weil der Mann fich vorgestellt, er trinte und schlucke abführende Mittel.

Dennoch erfrechen sich die tragischen Schlächter folgender zerstörlichen Erzepzion: "dato lebten und flagten "ja die Theatertruppen noch, — und nichts ware lacher, "licher, als ihre Beschwerden über ihre Ermordungen. "Etwas anders war! es, waren die deutschen Theater die "römischen, auf denen (nach Cilano) verurtheilte Stlaven "zu wahren Todesfällen genüget wurden, wiewol auch "dann das Sachsenrecht für den todten Spieler, der in

"den Rechten schon vorher todt war, in dem Falle, wo "ers ohne Rechte und in der Wirklichkeit war, keine "Bus auferlegten, als den Schein oder den Schatten ei"nes Mannes \*)."

Unfer dreiftundige Tod gilt fo gut einem immermah: renden gleich, ale ein anderer breitagiger nach den Theos Allerdings fterben wir oft; logen 'bem emigen. fcon Seneta fagt von allen Menfchen: mors non una fuit, sed quae rapuit, ultima mors est. Die Haupte fache ift, man fest immer feine gefunden Glieder an, wenn man ums leben fommt - viele von uns murben unpaglich nach einer todtlichen Ragion Daufegift, - in unfern Schlachten, worin wir, gleich bem Bobel und bem Strauf, nicht mit Rugeln, fondern mit Prageln erleget werden, weil man, wie bei jenen, die Garberobe ichonen will, in Schlachten befommen wir immer Schlage ein garter Julius Cafar, ben bas Riemenstechen von 23 Doldflichen burchlochert hatte, murde mit blutendem Rafentoche fortgetragen - felten wird einer ohne alle Lafion des Ropfes defolliert, und ein Sturg vom Darose ober vom tarpejifchen Felfen hat manche Aftrice erfchuttert.

Wir schreiten jest zu Bitten, die wir einer hohen Reicheversammlung vorzulegen magen:

Wir halten die erfte nicht für ungerecht, daß dem Tragifus für jeden ermordeten Aftor ein Wehrgeld (ein doppeltes für eine entleibte Aftrice) an feiner Benefistragddie moge abgezogen werden, — Stempelgeld und Tods fall mußt' er mit einander abreichen — wiewol ihm

<sup>\*)</sup> Hommel rapsod. obs. DXLVI.

boch (er bringt sonft bas Stud nicht zuwege) zwei steuers freie Morbe, die bes helben und der helbin, nachgelassen sein konnen.

Unfere zweite Bitte ift, bag man von Reiche wegen die Autoren anhalte, uns bramaturgifch nur Seelenleiden gu machen: innere Bunden bes Bergens, Bergweiflung, Ungft, Gelbftverachtung follen uns willfommen fein, nur teine fore pertiche Lafion. Unfer Gefuhl zieht ferner auf dem Theas ter alle Lobesarten einem Backenftreich, den ber ehrlies bende Deutsche niemals bulbet, ober andern Schlagen vor. Dit Freuden fistieren und brangen wir une, wie bie ale ten Blutzeugen, jum Tobe. Ja, wie die Berginappen des Barges ben Tod im Schacht fur fo ruhmlich halten, baß fie nach der Stelle eines barin verschutteten eifrig ringen, fo nehmen viele von uns gerade die Rollen am liebe ften, in denen ihre Rollegen fterben mußten. tragische Ligue, gleich ben parifer Infurgenten, aus bem Arfenat. ber Bellona und Melpomene Baffen aller Art wegschleift und umlegt, womit fie uns aus bem Theater und Leben wegichafft: fo follte bas funftig unterfagt, und une, wie dem Gofrates, die Bahl der Lodesart verfattet fein; und bann munfchten wir von Bergen, entwes ber, wie Sannibal, an Gift, ober, wie Attitus, vor Sunger ju fterben, welche lettere Lodefart fur uns an ihrer rechten Stelle (namlich auf bem Theater) besondere Reize hat, weil fie, wie andere fanere Cachen, den Appetit fcharft.

Auf die dritte Bitte werden wir, außer unserer Reisgung, noch mehr von einem Konige in Dannemark gesbracht, ber anno 1707 allen jungen Weibspersonen auf der Insel Island vergonnte, seche Bastarde, — weil die halbe Insel ausgestorben war, — ohne die geringste Schande ju gebären, damit sich das Eiland wieder sulle.

Mun wiffen wir nur gar ju gut, bag Bubdrer und Lefer, wie die Schweißhunde in Romanen und Tragodien, nur permundetem Wildpret nachlaufen, und es aus bem unverletten austlauben: mithin werden fie immer unfer langfames Sterben, wie die Romer bas des Rifches Mullus \*), lieben und fordern. Deshalb find wir erbos tig, - wenn wir burfen, - ba wir einmal fo febr an der Bergroßerung der Sterbeliften arbeiten, auch das Unfrige fur die Bergroßerung der Geburteliften gu thun, Die der vorige Ronig von Preugen fo gern burchfab. ter ben Ruliffen, mo bisher (wenigftens in Frankreich) der theatralifche Mord gefchehen mußte, festen wir bisher Diesem Mord die einzige mogliche Reafzion in transitos rifden Arnptogamien nach Bermogen entgegen, und bos ben burch miracula restisutionis die Nachtheile der tras gifchen Bunderwerte zeitig weg. Einem hoben Reicheforpus bleibt es, ba man bisher in den Ruliffen aus Mangel an Aufmunterung weniger agierte als auf ber Buhne, überlaffen, eine folche unentbehrliche Palingenefie (ben besten Untagonismus gegen theatralische Rafur) burch ausdruckliche Befehle gemeiner gu machen.

Wir schließen unser langes Bittschreiben mit der Hoffnung, von einer hohen Reicheversammlung fein and deres Zeichen zu erhalten, als das des — Kains; bescheiden uns aber gern, daß es sich vielleicht nicht eher machen lässet, als in der nächsten kaiserlichen Wahlkapitulation, — oder auch in der von geistlichen Kurfürsten — wo man es, als einen neuen Artikel, leichter einschieben wird, daß

<sup>\*)</sup> Senec, nat. quaest. III. 18. Die Romer tobteten ben Fifch langsam auf ihren Tafeln, um fich am Wechfel feiner fers benden Farben gu taben.

des Turkens, Pabstess, und der Theaterdichter Tyrannei, Gewalt und Blutvergießen gewehret werde. Die wir verharren

Euerer Exzellenzien, Sochwarden, Sochgebohren, Sochs und Wohlgebohren, auch Wohls und Sochebelgebohren unterthanigfte 2c.

3ch aber bin, (benn jest ift die Supplit aus), theuers fter Freund, ber

Ihrige

Z. P.



## Dritter offizieller Bericht.

Deus ex machina - und beffen schone Supplif.

Raturlicher Beise schreib' ich ewig fort. Ja, es halfe bem Lobe nichts, wenn er mich ein halbes Gafulum am Schreibpult fteben und bann erft burch eine gutige venia aetatis, b. h. venia exeundi, aus ber Schreibstube ber Erbe laufen ließe: ich wende mich doch noch unter der Stubenthure um, und fage, mehr lebens; als fcbreibens; fatt: "nur den dritten Theil laffe mich gar liefern, ich "weiß, wie die Regensenten find." - 216 Jupiter \*) ben Mins wieder beleben follte, ließ er's bleiben, und befcelte nichts daran als den kleinen Finger, der darum in einem fort vibrierte: . . . auf eine abnliche Beife blei ben, wenn der Strom ber Beit einen Autor, wie ber Rarlebader Sprudel, gang überfintert und verfteinert bat, boch feinen Schreibfingern bie motus vitales uns benommen. Man gewinnt nichts uber fich, wenn man fich täglich vorhalt, wie leicht man es zwar habe, die toftlichften Gebanten aus fich zu schopfen, aber wie unger mein ichwer auch hernach, folche Gedanken aus bem Ropfe aufs Papier ju heben mit bem Schreib : 2rm, fo

<sup>\*)</sup> Arnob. advers. Gent. I. 5.

wie ein gefüllter Eimer, fo lang' er im Baffer fteigt, ohne Schwere aufwarts geht, aber, fo balb er heraus foll, kaum ju heben ift. Wie gesagt, man laffet nicht nach.

Da man nun Boltairen glucklicherweise vorgeworfen, daß er in feinem Alter Ginfalle gehabt, die er fcon in feiner Jugend geprägt und beponiert batte in einem Spartopf: fo bewerb' ich mich um diefen Bormurf und laff' in meinen jungen Sagen einen abnlichen Spartopf von meiner Topferscheibe laufen. - Rurg ich reife, um im Alter eine Reifebefchreibung ju liefern: biefe grunt im Glashaufe meines Dufeums unter andern Fruchten, die auch erft im Gismonat meines Lebens, wie die Benusbenft (eine Birn) im physischen, reifen und gelben. Diefe Reis febefcbreibung betrifft nur lander, die ich felber, wie ans bere Seefahrer, juerft gefehen und getaufet habe, namlich die drei fundlich vergeffenen biographischen Rurftenthumer Schecran, Flachsenfingen und Saarhaar. 3ch bachte, wer nigftens der treffliche Fabri murbe diefes wichtige ganders fleeblatt beruhren; aber auch er regt fich nicht. Desmes gen reife ich nun jedes Jahr barin berum, um einmal mit grauen Baaren nicht als Menfchen , fondern als lane ter , Biograph aufs Theater ju treten. - Und eine folche, eines Berodotus werthe Bestimmung fuhrte mich nun nach - Neulandpreis, nur einige Tage fruher als die Raffeet Lettorin. Schon feine iconen Biegelbachet, die eine gehäufte Schuffel rother Rrebfe formieren, giehen einen Geogras phen an. Rothe Dacher ftellen gleichfam eine befestigte eingebrannte frohe Morgenrothe vor, sie spannen einen purpurseibenen Sonnenschirm über die verhallten Bewohe 3ch ging anfangs nur mußig um bie genfter bes Orts; aber da man in einem Dorfe guerft nach ber Rirche

fieht - blos in einer Stadt julest - und ba gerade Diefes um den Bethesda Teich gebaucte Brunnenhaus ofe fenstand: fo ging ich binein. Ge mar nichts darin als auf bem Altar gwischen ben Wachstergen ber Schulmeifter Scheinfuß, ber eine lange oben mit einem Borftwifch in: fulierte Stohrstange ju regieren suchte. Der Plan des Schuldieners mar, mit der verlangerten Bahnburfte bie gesammten himmlischen Beerschaaren aus Bolg, mas namlich von den neuen Sierarchien herabhing, fauber abzureiben, fammt einem und bem andern Upoftel. 3ch trat grußend ans Altargelander und fragte hoflich, marum er Die Engel fo mubfan abburfte. Der Altarfeger fenfte ben langen Spinnrocen auf den nachften Apostelfopf und fagte: "ich wische schon seit voriger Boche, und ce thut wahrlich "Noth. - Sonntage, geliebte Gott, begeht unfer S. Ge "nior fowohl fein Amts: als Chejubileum jum Bohlges "fallen hiefiger Pfarrgemeinde und fammtlicher eingepfarte "ten Imparochierten: wenn es nun hinfte, fo legten cs "viele dem Rantorat gur Laft. Dort brinnen mafct "Mamsell Dea auch. . . ."

Ich wandte mich links herum: im Pfarrgitterstuhl burstete parterre selber ein Engel. — Der Engel war mit lieber ale ein filberner in einer Kathedralfirche, er gab dem Teiche Bethesda eine offizinelle Bewegung. Alithea, obwol eine Landhonoraziorin, war doch fnapper, weißer und sester eingeschnurt als sonst die Rameradschaft ihres Standes ist. Ein herr von Esenbet und vom hofe hatte nichts an ihr rügen und meistern konnen, als daß die zwei Schneeballen ober zwei magdeburgischen halbeugeln, womit die. Guerife die Bersuche der Rohasson anstellen, anstatt in das goldene von der griechischen helene hergesschenkte Kasenapschen zu gehen, etwan eine Kurbisstasche

füllen fonnten. Dehr hatte Efenbet nicht vorwerfen ton-Aber wie himmlisch und gleichsam aus Glas über Die Secle geblasen mar der Reft. Denn wiewol fie am firchlichen Jalousieladen bugelte und bohnte, und sich ein wenig unter ben umgefchrten Solgfacher wechselnd nieders budte: fo nahm ich doch ben glatten Guß ihres (Schnure) Leibch ens um die Seele mahr, ja ich fonnte burch bas fcmargfeidene Spigen , Fallgatter - denn eine breite rabenschwarze Sammtbinde umschloß ihre neugewaschene gleißende Burgerehaube - einige von den fcmeren Eropfen fallen feben, die die Relter des Schmerzes über das ermahnte Jubelfest aus dem zerquetschten Bergen marf. Sie antwortete dem Schulmeister nicht, sondern tauchte fich blos tiefer jum Fufichemmel des Gitterftuhles mit dem wollenen Bugeleifen unter, um zwei Bergigmeinnicht. Augen, in die hunfum und Dignon feine fconern Thautropfen legen fonnten, bethauet hinter die Dammes rung ju verftecfen. Daffe Augen find allmachtig über ftummen Lippen: Die gutige Matur nimmt ber gelahmten Bunge des Bedrangten die Rrankengeschichte feines gepeis nigten Bufens ab, und ergablet fie uns mit einer einzigen Thrane. Alithea brudte fich immer tiefer nieder, weil fie wußte, ber Schulmeifter werbe nun vor bem Fremblina auf ihre Leidensgeschichte kommen und fie werde dann ftårfer meinen.

Er naherte sich wirklich ber historie und sagte: "Ganz Neulandpreis freuet sich auf ben großen Jubeltag; "aber man hatte sich davon hier und da noch ganz an "bere Dinge versprochen, die nun flar kapores gehen." Der Schulmeister seste sich auf ben Altar, und stattete mir die bisherigen zwei offiziellen Berichte noch weitlauftiger ab als ich bem Leser. Er wußte alles: auf bem

Lande werben alle einheimischen Angelegenheiten auswärtige, und jedes Familienschauspiel wird auf einem Nazionaltheater abgespielt. Wenn auf zwei Bergen, z. B. auf dem Horeb und Sinai, oder auf den zwei Eipfeln des literarischen Geschberges, des Parnasses, nur zwei Mensichen wohnten, auf jedem einer: so wurd' es dem einen Aepler eben so wichtig sein, ob sein Nachbar drüben raucht oder ob's der Aetna thut, und er wurde mit dem Fernrohr die silbernen Westenkabpse desselben wie ein Herschel aichen oder zählen. Der sonderbare Antheil, womit auch der weise und gute Mensch die kleinen Stadtund Stubenneuigkeiten des andern aufnimmt, ist bisher mehr satyrisch und moralisch angesochten als philosophisch erforscht und geschonet worden.

Schon ehe Scheinfuß fein Zeitungstollegium zu lefen anhob, war die eingepreßte heldin gebuckt aus dem Gitterftuhl in die Sakristei und aus dem Dom entwischt; sie floh vor dem Augen, und Ohrenzeugen ihrer Wunden; in dem Leben wie auf Gemalben duldet der Kummer nur wenige Nebenfiguren.

Das Mitleiden mit der getäuschten Familie führte in meiner Seele von weitem ein Geruste zur Reparatur ihres baufälligen Lustschlosses auf. Man foll mehr davon horen; dem Schulmeister aber konnte nichts mitgetheilt werden als der flüchtigste Umriß einer Hoffnung. Ich schrieb vor ihm mit einer wichtigen Physiognomie alle Namen ins Souvenir und sagte kalt: Es ist gut — der "maitre de plaisirs, H. v. Esenbek, soll viel horen. — "Sein Borgesehter, H. Kantor, hat ihm viel Dank zu "wissen für den Dienst, den Er ihm bei mir erwicsen. "Gegen das Ende der Woche durften sich Dinge zutras "gen, H. Scheinsuß, die Ihn frappieren. Bon hier nach

"Flachsenfingen rechn' ich in jedem Falle 24 Werften, "wenigstens 12 englische Meilen, oder doch 6 frangolische." Und so reift' ich, von Planen glubend, jurud. Ach, wenn es dir gelänge, bacht' ich, das grobe Geschug, wos mit noch das Schicksal ben hafen euerer Rube, ihr Alten, bestreichen kann, wegzusahren oder zu vernageln!

Roch benfelben Abend flog ich mit andern Sphinzen und Phalanen ins Cfenbet'iche Saus, um aus dem Briefe der Fr. v. Sackenbach fortgefette Aufschluffe zu bolen. Diefer Berr, ber in meinem fur eblere Gegenftanbe puls . fierendem Abernspftem nichts werth halt als meine bunne fatprifche Sohlader, mar eben aus Rarlebad guruck und freuete fich unendlich, mich zu feben, ob er fich gleich nicht fo febr betrubte, mich ju entbehren. 3ch hatte einen guten Bormand, namlich eine Bitte um die Produktens farte ober den Paffagierzettel der Rarisbader Rurgafte bei ber Sand, ber biefes mal fo lang mar wie bie Dra numerantenmatrifel vornen por Rlopftocte Gelehrtenrepus blit. Efenbet offnete die mabrend feiner Rurreife aufges bauften Briefschaften, und als er auf das Sackenbachiche Schreiben fließ, marf er's verschloffen bei Seite. ,,3ch "weiß ichon, mas diese will (fagte er) - nichts als mich. "Die Sadenbach bat ein außerordentliches Gebachtniß -"fie weiß fich noch vollig ihrer Jugend und meines Das "genftandes gu entfinnen. Die Gotter haben mich mit "ibr in einen mabren Schlogerifchen Briefmechfel ver-"wickelt, worin man nur Briefe bekommt aber nicht be-"antwortet. Langer ift's nicht, lieber 3. D., ale ungefahr "smangig Jahre, daß ich und fie einander nicht einmal "gefeben baben. Aber nachgerade wird fie mir laftig." Mit Freuden ftedt' ich ihren Bechfel und hirtenbrief,

ben ich mir erbat, als einen Rreditbrief, als ein Rotas riatssiegel ber scheinfußischen Erzählung ein.

Ich las ihn baheim: es war alles richtig, und mich bauerte nicht nur bas getäuschte Brautpaar, sondern auch die sehnsuchtige Fille d'honneur. Es wurde nun meine Pflicht, das Unmögliche, wie einige das Mögliche nennen, zu versuchen. Ich ging zu dem flachsensigischen Fürsten, den die auf den hefverns eingepfarrten Lefer unter dem Namen Jenner schon seit Jahren kennen.

Der Anfang war gar nicht unangenehm; benn ich fand im Borgimmer ben B. von Efenbet hochft verdruß. lich, ber mir fagte, ber Furft fei es noch mehr, er habe ihm gerade eine Bitte rund verfagt. Efenbet hatte bas Rabinetsfefretariat fur einen jungen vortrefflichen Menfchen, aber zu andringend und mit zu großer Rechnung auf die gerechte Sache, nachgesucht : hatte ber Densch die Stelle nicht verdient, fo murbe Efenbet fle vorfichtiger ges worben und fie alfo erftanden haben. Das war mir lieb: benn Januar gehorte nicht ju ben Furften, Die fich vom Darius unterscheiden, der befahl, in 30 Lagen alles von ihm und nichts von Gott ju bitten, und die umgefehrt gern nur von biefem alles gu verlangen erlauben; er machte lieber ein Rein gegen ben einen burch ein 3a gegen ben andern wieder gut. 3ch tonnte hoffen, ber Ablagframer fur die Gunde gegen feinen guten Geift ju merben. 96 fand ihn in feinem Boudoir, bas ber gebrochene Schime mer aus einer mattgeschliffenen Rabinetslaterne von Beinglas in eine weiße Rofenlaube umfleibete. 3ch craablte alles, eh' ich etwas bat; ich machte zwar nur einen finde tigen pragmatischen Auszug aus den Pfarrmemoires und nur einen furgen Bundgettel ihrer Schmergen, aber ich war bafur in ber Profpektmalerei bes Jubelfeftes und der Familienwonne desto reicher, die das Pfarrhaus durch, strömen würde, brächt' ich wirklich die Ratisikazion der Adjunktur zurück. Glücklicherweise blickt' ich im Kabinet umher, und sah den Kupserstich der schonen über die verzeltende Zurücklunst eines milbern Geschieß entzückten Familie des Jean Calas vor mir hängen. "Nein" (sagte ich) "die Gruppierung eines solches Entzückens über eine "dreisache Jubelseier wäre gar noch nicht gemalt; aber "— wol (ich wies auf den Stich) hier in Kupser "gestochen." Ich sinde in dieser Prozedur nichts als was mir gesällt: nichts greiset stärfer und schoner in einen Eigenthümer ein, als wenn er dem harten trocknen Aarons, stecken der alltäglichen Nachbarschaft um sich durch eine geistreiche Wendung plößlich eine transzendente Blüte gez geben sieht.

"Der Sohn foll die Pfarrei befommen, (fagte der "Farft) und ich goutiere die Jdee fo fehr, daß ich am "Jubelfonntage felber tommen und den Effett bemerten "will, ben die Bofagion auf alle macht. Recht gern "unterschreib' ich fie." Das feste mich nicht sonderlich in Frende; benn ich felber wollte allein die Bofagion einhandigen, um ins gitternbe Berg, wenn es fich weit und gewaltsam jur Aufnahme der großen Wonne bffnen muß, tief hineinzusehen. Da aber bie Menschen, befonbers die Großen und die Beiber, hundertmal eine Bitte erhoren oder auch verfagen, blos weil fie eine frappante Idee ift - oder weil ihnen ein Bonmot baju beifallt oder eine Luftpartie von einer Minute - oder weil ber Bittsteller gerade niefet, huftet, lachelt - oder weil fie fcon einmal daffelbe gethan haben - ober weil fie teine geringere Urfache dagu haben als die Freiheit des Gleiche gewichts (libertas aequilibrli): fo mar weiter fein Spaß,

und jum Einwenden fein Ort; ich hatte den Abjunttus mit drei dummen Worten um Braut und Kanzel bringen konnen.

3ch verfiel vielmehr auf etwas noch Befferes: ich fonnt' unmoglich die armen buffenden Bruder und Schwe ftern bis auf ben Sonntag Nachmittag in ihren Mortifi fazionen laffen, ohne eine einzige Daiblume ihres tunftis gen Wonnemonate, namlich ohne eine einzige Soffnung. 3ch geftand alfo bem Furften, ich wurde ben Scher; anfebnlich verftarfen, wenn ich am Sonnabend nach Reulandpreis abreisete und mich ba bei dem obsoleten Frau lein für den herrn von Esenbek ausprägte — das mußte ich thun, benn unter meinem eignen unbefannten Damen murbe mich bas gange Dorf blos fur einen Rachflor, Postlapfarier und Abjunttus des Spisbuben Lederer ges nommen haben - und wenn ich alfo für die guten vom Glatteis bes Machwinters überzognen Seelen ben Froft ableiter und den Fruhling abgabe, um bei ihnen den mar men Sommer einzuleiten, ba ber Menfch fo leicht am ichnellen Bechsel der Temperatur umfommt. 3ch wollte nur zwei, drei hofnungevolle Binte fallen laffen und ber fcwimmende Ceetang und Seevogel fein, womit auf dem leeren Meere eine blubende Infel ihre Rabe anfagt.

Jenner hatte nicht bas Geringfte barwiber.

Ich schied und ging sofort zu Efenbek und brachte ihm die Nachricht, daß mir Ihro Durchlaucht gern vertftattet hatten, über seinen Namen zu disponieren \*). Anfangs verstand er mich, nachher nicht mehr. Anfangs

<sup>\*)</sup> Die hieher gehörige Digreffion, daß es weit weniger Egoiffen gebe als (besonders) diese glauben, ift im dritten Birtelbriefe befindlich.

dachte er - und das billigte er gang, - ich batte nichts als ein erotisches Mals und Schifferftechen nach bem Bers gen der neulandpreifer Gefellichaftsbame unter feinem Ras men vor: er gehorte ju ben unter ben bobern Standen gewöhnlichern Rofetten mit einem Bart, Die gleich ber Schwermachenden Materie des Baron Bolfs (materia gravifica) alles (namlich jedes weibliche Berg) fcmer machen und durchdringen, felber aber ohne Schwere find. Er begriff mich indes fogleich nicht mehr, als ich fagte, ich that' es ber Pfarrleute megen : er gablte biefen Ginfall gu ben vielen Moresten und Bambochiaden, die er auch ausmeinen Schriften ftreichen mochte. Blos mit ber Beredts samfeit, nicht eines Cicero, fonders eines Demofthenes bettelte ich ihm ein Sandschreiben an Gobertinen ab, worin er ihr auf den Sonnabend feine - namlich meine himmelserscheinung mit brei Beilen verburgte. Es war ibm gar nicht beigubringen, mas ein Abjunftus ober eine Paftorhaushaltung fei. Die Großen ichopfen gwar aus schalen unmeublierten gallischen Joulen - und aus ber Nachbarschaft ihrer Landlige - eine matte Idee von bem Landmann, die fie nachher ffandieren und fingen, aber vom Rriegs, und Priedensetat eines Armentatecheten, Rammerfefretairs, Beginfpeftors und Bolleinnehmers ift ihnen gehnmal weniger befannt als diefem Perfonale von ihrer hofhaltung. Man erlaube mir, diefes gelehrt ju erflåren.

Schon die Peripathetifer, und mit ihnen Plotinus \*),

<sup>\*)</sup> Die Stelle lautet in Scalig, de Subtilit. ad Cardan. exercitat. occvii. aect. 2. so: superiores intelligentias ab inferioribus intellectione comprehendi, non inferiores a superioribus. — Die Endabsicht davon steht oben im Zerte.

ermeifen : bag gwar bie niebern Intelligengen ( j. B. die Menschen) die bobern (4. B. die Cherubim) faffen, aber nicht diese jene; ja nicht einmal von ber Materie wird Engeln ein Begriff ju Theil - und zwar darum, weil voraus ju feben ift, daß die bobern Intelligengen am Ende das murden, was fie bachten. Das Ramliche gilt, wenn man von ber andern Belt auf die erfte geht: Die Großen fonnen fich, ohne ihren eignen Nachtheil, feine Idee von den Rleinen machen, obwol diese von ihnen. Sohe Orte, j. B. Thronen, Berge tragen gwar fleinere Geschöpfe als die Cbene, aber diese werfen, wie man auf bem Broden und Metna ficht, ein vergrößertes und mit ein nem Beiligenschimmer umfaßtes Abbild \*) in ben Debel des Gipfels: fic tonnen also im Rebel leicht eine Gruppe von Riefen feben, aber ber Dunft sowol als die Ferne verbergen ihnen das infusorische Chaos des Bolts, das unten mimmelt.

Allein welche Last warf ich auf meine Schultern! Es war so viel als froch ich in eine Felsenhohle und baumte mich darin auf, um den Felsen aus seinen Wurzeln zu treiben. Ein Mensch, der den Freudenmeister, (maitre de plaisirs) den H. von Csenbet, geschiekt vorstellen will, muß schon dazu gebohren, d. h. dazu erzogen sein. Es sehlte mir, (seine Glaße, Magerheit und sein Längenmaß und eine auf zwanzigjährige Abwesenheit gegründete Achnlichkeit ausgenommen) fast alles dazu; besonders die Seele und das tragbare Ammeublement. Ich war im Falle des Malers Klinsty, dem, als er bei der Prager Ephorie um die Erlaubniß nachgesucht, die Landschaft um

<sup>\*)</sup> Auf bem Berge Buet 3. B. fah jeber an fich alles verlan gert. Bourvits Reise auf dem apenninschen Gebirge.

Topliz aufzunehmen, die obrigfeitliche Einwilligung for gleich zu Theil ward mit der durch die militarische Kaustelarjurisprudenz der Taktik nothwendigen Einschränkung: ,,doch möchte er bei der Abzeichnung der Landschaft sich ,huten, einen Berg, Fluß, Wald, oder ein Thal mit ,,abzureißen und zu portraitieren."

Noch dazu hing dem Freudenmeister gerade mitten über die Stirn ein dunnes Purpur Feuermahl von der Gestalt eines Minutenzeigers herab, das auf die Nase hinzuweisen schien. Der Zeiger soll davon auf seine Stirne wie eine steilrechte Falte gekommen fein, daß seine Frau Mutter, als sie gerade sich einer dunklen Rammer (camera obscura) bediente, um wenigstens eine von den Attituden der Lady Hamilton nachzubringen, entseslich zusammensuhr, da sein H. Bater (der junge Esenbeck kann damals kaum ein hüpfender Punkt gewesen sein) im Finstern vor ihr stand und ein Turiner Lichtchen schnell zerbrach, um sie anzuleuchten: diese fürchterliche Klamsmen, Spige brachte nachher, von der Enkaustit des Schrelz seingebrannt, der neugeborne — maitre de plaisira an der Stirn mit auf die Welt.

Da ich sehe, daß ich den H. von Esenbeck (zumal kunftighin) in ein immer lächerlicheres Licht stelle.; so bitt' ich jeden, der weiß, wie er heißt — denn Esenbek isk singiert — den wahren Namen bis zur zweiten Austage — entweder meines Buchs oder des H. v. Esenbeks — schonend zu verschweigen: ist das so schwer? und thu' ichs nicht auch? —

Ich habe blos aus afthetischer Teleogie und Absicht einen folchen Larm über bie Schwierigkolten, den Freudenmeister mit der Kopiermaschine meines Korpers zu

machen, aufgeschlagen: Denn mit einigen Schmint Be cetten ober Rarbelappchen fonnt' ich mir bas Rainszeichen bes rothen Minutenzeigers auflinieren - Die Squigage und Garderobe fonnt' ich, wie andere Schauspieler, aus ber gangen Stadt gusammenborgen - und mas ben in: nern Cfenbefichen Menfchen und Beltmann anlangt, ber mir zu machen oblag, fo braucht' ich ihn auf bem Lande gar nicht ju machen, fondern blos in entstellen. 2uf dem Dorfe, wo man Welte und hofmannern noch nire gende begegnet war als auf Romanpapier und auf bol gernen Bubnen, batte eine reine Rovie, Die fein Bergroßerungespiegel gemefen mare, mich gerade in ben Ber-Dacht gebracht', bag ich betroge, und bag nicht mare, mas ich spielte - welches ohnehin seine Richtigfeit hatte. Deine Pflicht mar, ben Sofmann bald mit bem langen, bald mit dem furgen Ende bes Storchichnabels abzuma len, um gleich ben Romanen : Malern beffelben burch ein alternierendes zweckmäßiges Umwenden des Kernrohrs den Mann bald größer, bald fleiner zu zeigen er ist. —

Ich arbeitete die ganze restierende Woche als Rasschinenmeister und Dekorator und Rollenschreiber an meiner hohen opera seria — dasselbe that man in Neulandspreis, wo man Rothurne und Chore und Theatervotshänge zum Inbektrama anschaffte. — Die Komddienprosben liefen gut ab — der Sonnabend erschien — das Intriguenstück begann — und der dritte offizielle Bericht beschloß.

Der Bierte fperret die vier h. Jubelpforten auf und zeigt den Menschen alles. Aber jest in diefem dritten Bericht ift der Lefer noch glucklich durch hoffnung auf

den vierten: hat er diesen ausgenossen und ausgelesen, so ist seine Freude (aber auch das Buch) zu Ende; so zeigt uns das Fernglas der Hoffnung, wie ein anderes, die weiten Gegenstände in einen bunten Regenbogen, Rreis gesfaßt; so entkräftet den Rosmarin die Blute, die man ihm daher ausrauft. . . . Noch sebt der Leser im dritten Bericht. . . .

# Dritter hirten= und Birfelbricf.

Heber ben Egoismus.

#### Theuerfter Freund!

Die sonderbarsten Translokazionen nehm' ich vorzüglich mit breierlei Menfchen vor, mit Brobbignafs, mit Lillie putern und mit mir als bem Gulliver: ich versete sie wie eine algebraifche Große mit allen Zeiten und Rau men, und sehe dann nach, ob ich sie noch kenne. Go hab' ich z. B. ben foniglichen Geift Friedrich's ju vie lerlei gemacht, um ihn ju prufen, jum Pabft - jum Großheren - ju einem fpartifchen Ephorus - bann ju einem geiftlichen - ich vogierte ihn barauf jum Refter cines Lyzeums und bann von Ragusa - promovierte ibn ju einem Rirchenvater bes erften Jahrhunderts - jum Badalaureus des 16ten - jum Mitarbeiter an ber Lie teraturzeitung - - oft nahm ich ihm diese Renntniffe bis auf wenige wieder weg und fest' ihn in mehrern naturalibus als pontificalibus auf bie Bahntufte aus, in cin arabifches Belt, in eine Sennenhutte, und gab ibm ein Ulphorn. . . . 3ch fann nicht beschreiben, welcher Unstrengung bes Blide ich nothig hatte, um biefen Bifchun in seinen 10 Menschwerbungen immer ju verfolgen und zu enthülsen. Leichter schuppte und lederte ich den absichenlichen zweiten Philipp von Spanien ab, wenn er vor mir die ganze Theatergarderobe meiner Phantasie hatte anprobieren mussen, wenn dieses Lithopädium der Zeit, dieser geistige Zeolith vor mir ein Konsistorialrath—ein valet de Fantaisie — ein Mauthoffiziant — ein Sadduzäer — ein Werbeofsizier — ein erster Christ — ein Arkadier — ein Berliner — ein Höser gewesen war. —

Noch lehrreicher ist's, wenn man mit sich selber diese Wölker, und Seclenwanderung versucht. Ich erwählte mich in Frankfurt — um zu sehen, wie ich mich dabei betrüge — zum römischen Kaiser \*) — zu einem Apos stel — zu einem alten Ritter — zum Gouverndr der Bastille — zu einem von den Aussätzigen — zu einem Buschneger — Mivoriten — Hohenpriester — Kardinal — und pariser Stußer; ich lebte nicht nur, wie der ewige Jude oder. St. Germain, zu Christi und nachher zu des Antichrists Zeiten, und im 12. Sätulum mit dem Johannes de temporibus (dem Wagenmeister Karls des Gros

<sup>\*)</sup> Nach der goldnen Bulle könnt' ich dazu recht gut, sogar von der Aursufürstenbank, erwählet werden, denn was mich und eben so Fürsten, Landgrafen ie. vom deutschen Kaisersthron ausschließt, ist blos die Besorgniß, daß wir uns, zumal wenn wir heirathen, nicht vom Throne allein erhalten können, salls wir nicht besondere Neben-Kenten haben. Indeft würde doch der Fall dieser Sorge bei mir viel weniger als bei den andern Kronwerbern Statt haben, wenn man mir unter meinen kassellichen Reservaten nur das kleine (man streich' ein großes dasur weg) bewilligte, daß alle meine Reichskinder das kausen müßten, was ich schriebe — (z. B. meine Kaisesstadt Wien den Desperus) meine Bucher wären dam die Panisbriefe sur mich selber, und ich wäre mein eigner Panist und Prezist. Aber das bleiben wol utopische Kräume.

Ben), der 361 Sahr alt wurde, sondern schon vorher in Mebukadnezars und Apis Zeiten. Was war die Folge?

— Demuth und Gerechtigkeit. Ich nenne dieses die höchere vergleichende Anatomie, wodurch man, wie ein Daubanton, viele beschämende Aehnlichkeiten ausgräbt: man erräth sich und den andern, aber auf umgekehrte Rosten, man hält dann die wagerechte Entsernung auf derselben Sprosse der Wesenleiter für keine steilerechte von mehreren Sprossen, und denkt dann ganz billig — wenigstens gegen Todte, Freunde und Fremde.

Dieses lehrt, daß es auf der Erde größere und haw sigere Achnlichkeiten gibt, als Berschiedenheiten. Die hamadryade im Baum voll Früchte murde, wenn sie ware und spräche, die in demselben Baume voll Bluten verachten, und diese die hamadryade im Baum voll Bluten versennen — der Schmetterling, die Puppe, die Naupe wurden, wenn sie urtheilten, zwischen einander so wenig Berwandtschaft zulassen, als die 3 Stände vor ihrer Bereinigung, oder als Price in London, der unter 3 verschiedenen Charafterlarven schon sein Bechsel-Mundieren und Imitieren verbarg.

Da die Ratur in dem einen Jahrhundert ungefähr so viele Menschen mit bosen Anlagen und Menschen mit guten austheilt, als in dem andern: so ist weder die Berschlimmerung noch die Berbesserung des Menschenge schlechts so groß, als sie der Augenblick malt. Die Luster mancher Zeiten sind nur Antonins Schelten im hibs gen Fieber, oder die Bisse in der Wasserscheu, oder die Efsucht der Schwangern; die Lugenden mancher Zeiten sind nur die Hauslichkeit in einer Bastille und die Sparssamteit und Keuschheit auf einem Kaussartheischisse.

Die Sparter und die erften Romer fonnten nicht

wissen, daß sie groß sind: nur ihre kleinen Nachtdomms linge fahen's hinterdrein. So kann es auch sein, daß an unserm Jahrhundert und an uns allen viel ist; das konnen aber nicht wir, sondern nur die suhlen, die uns kunstig angassen und uns vergeblich nachsteigen. So kann eine große Handlung dem Thater zwar lange zuvor und lange darnach, aber nicht im Augenblicke der Forcerolle selber erhaben erscheinen: in der Mittagsgluth der innern Sonne erglänzt ein höheres Ziel vor ihm, als das erreichte ist, und mit der Wirtsichkeit wird das Ideal gehoben.

Unfere Unwissenheit ber kleinern Salfen und Nebens umftande zeichnet und große Menschen und Thaten ber alten Beit hoher und kuhner vor, als sie waren, so wie wir die alten Bergschloffer auf steile schroffe verwaschene Velsenkuppen gebauet glauben, indeß erst das Alter und bas Wetter den Berg entkleidete, spiste und schärfte.

Wenden Sie diefes auf den Egoismus an, theuers fter Freund.

In allen Briefen und Stadten find' ich Klagen über die einreißende Selbstlucht, diesen häßlichen Bruft und Derzensfrebs, oder diese eigentliche Seelen Odersucht. Oft flagt eine ganze Stadt über den Egoismus der — ganz zen Stadt. Schon die Klage ist ein gutes Zeichen: auf der Goldfüste wird man sich nicht über die vielen braumen, von der Sonne verbrannten Gesichter beschweren. Der vollständige Egoist wurde sich an einem andern vollsständigen Egoisten so wenig wie an seinem Affen stoßen, der dort sitzt und blos auf seinen Bortheil spintissert. — Das Schnen nach Liebe ist selber Liebe. Unter einem rohen Bolke und unter dem gemeinen ist Freundschaft nur Mittel und Rüften wind zum Welterkommen, nicht Ziel und in die Brust gesogne Lebenslust; aber die

Ruftur, Die überall mit bem: Stable bes Rorpers nur Funten ber Scele ichlagen will, erzieht bas Berg fur das fremde und lehret und die Freundschaft hober achten, als Die Beichen und Bortheile ber Freundschaft. ben in der Wissenschaft, in der Tugend und in der Freundschaft anfange die Renten berfetben, bann fie felber auf Roften unferer Renten. Die Freundschaft rober Bei ten und Menschen fodert nur einträgliche Thaten; die bohere Rreundschaft begehrt nichts, 'als ihr taufendsplbiges Echo. 3m Mittelalter fonnte ein Obelmann \*) feinem Freunde und Waffenbruber ein Loch in ben Ropf fchlagen, ihr eisernes Band ber Liebe hielt es aus, und ben andern Morgen burchlocherten beibe bibs Ruhr, und Rauf. lonten den Ropf: In unfern Lagen laffen fich faum Cod: fembe ausprügeln.

Mit der wunden Barte des innern Menschen nehmen zugleich unsore Foderungen und unsere Schmerzen zu. Aber eben diese größere Wärme verfälscht unser Urtheil über die äußere Temperatur, wir gleichen Badegasten, die ams dem heißen Juder in die Sommerstube springen, und die im Somnenschein frostelm wie Alexanders. Haushoft meister: \*\*) Daher trifft niemand so viele gesühllose Menschen unf der Erde an, als der gesühlvolle Jüngling: ja bestecke die Erde blos mit Werthers, sie werden alle eine ander für Eiszapsen erklären, für Schneemänner.

Grlauben Sie mir, mein Freund, hier den guten Fruersalamandern, die den Reft für Baffersalamander verschreien, ein Wort zu seiner Zeit zu sagen: "Geid im

<sup>,\*)</sup> Bon Ob ober Debe, ein Gut ober Alladium, baber Debelsmann, Debelinge, Athelinge.

"merhin warmblutig, aber febet nur nicht feben fur ein "faltblutiges Umphibium an, ber gerade euch nicht liebt, "fonst aber die Biertels, Belt, oder deffen Liebe einen an-"dern Dialett als euere fpricht. Go haben fogar Die "faltblutigen Infetten, Die Bienen, Lebensmarme, wie "ich erftlich aus ihrem fcwulen Korbe im Winter, und "meitens aus bem eingesunfnen Schneemannchen mahr-"nehme, das eine verierte Biene im Schnee ausschmilgt. "Mein, der innere Densch biegt fich, wie die verschattete "Pflanze im Winterhause, um den eisernen Pfoften ber-"um einer warmen Sonne entgegen, b. f. einem mar-"men Bergen, und fo lang ihr noch liebende Gatten und "liebende Eltern und helfende Menfchen um euch feht, "fo fodert gwar Liebe, aber fcmahet und verfaget feine. "Ihr fcreibet mit eben fo vielem Recht - d. b. Un-"recht - ben Dannern Ralte gu, Die unter ju verufchlungenen Berhaltniffen und Bedurfniffen nur ein ent "fraftetes gertheiltes Berg gu tragen icheinen, wie bie "Magnetnadel neben Stahl, und Gifenwaare transitorisch "ihre Richtung nach bem großen magnetischen Pol aus-"fest, als jene euch das Uebermaß ber Gluth "benfen."

Die Hauptsache ist aber die, daß jeder Mensch—ber sonders ein junger — darauf leise schwört, seine Fata und Historien zu Wasser und zu Lande — seine Fähigskeiten — sein Unstern — seine Glückstern — seine Liebe — und alles in und an ihm sei ein feltenes Wunsderwerk und Naturspiel des üppigen unerschöpflichen Gesschwanzstern, und er schlägt daher einige Kometenmes daillen auf sich — seine Erden Nolle sei nur einfach, mit ihm, höchstens, wie in der parifer Oper, mit einer

Doublette befett, (o! mit tausend ist's sebe) und Leibnig nenne sein Ich daher gang Necht eine Monas im arithe metischen Sinne, und blos dadurch werbe Einheit des Interesse ins verwickelte Schauspiel der Erde gesbracht. . . . Darum denket jeder, nur er liebe genug, und sei der lange breite ziehende Magnet in der Erdare.

Wahrlich ich habe nichts bagegen: ich ehre und liebe folche schone und tugendhafte Jrrthumer; aber es thut mir nur weh, daß fie niemand widerlegen kann, als ber Schmerz und die Zeit.

36 bin, Bester,

Ihr

J. P.

### Poststript einiger Gleichniffe.

Dennoch will ich nicht abläugnen, daß in den fot hern Menschenklassen einige egoistische Asphyrie des Herz zens bleibe, und daß da die Gewitter der Leidensschaften nicht durch Sonnenhige, sondern durch grimmige Kälte reisen. Das muß aber so sein. Ihre Ehen können recht gut (und noch mehr ihr im kalten Schatten anschießender Kinder Salpeter) ohne viele Wärme gemacht werden, da die Shen und Kinder nichts sein sollen als sein, so wie seines Brod einen viel weniger geheizten Backofen nothig hat als grobes. In dessen vereinen sie, wie Geleen, zugleich Süße und Kälter. Zweitens fordert ihr Stand Luchsaugen, und

folglich faltes Rlima, so wie man in der Kalte die meisten Lichter zieht. Drittens hat sich von jeher der seine Mann durch Galle und Kalte, und nur der niesdere durch Liebe und Feuer gehoben, so wie man mehr Hoffen und Sauerteig bedarf, wenn ein feiner Teig zu heben ist; Pumpernickel braucht wenig. — Abieu!

## Bierter offizieller Bericht.

Ueber bie grune Schote welfer Kerne — Ankunft — Lob bee Petschafts — Höllenangst vor einem magnetischen Wels und vor einem Berierbilbe — Austösung des Knotens.

Der Berfasser dieses, der die Parure über das Neglige hinausset, — bei Damen, denn ein Herr verlohnet kaum, daß man ihn anzieht — halt den Puß vorzüglich an ältlichen Fräulein hoch, die ohne ihn aussehen wie Hum mer in der Mause. Schon am Morgen schnallte Fr. von Sackenbach sich mit der Tellerfalle oder dem Magen-Wappen des Ceinturons in das Degengehänge ohne Degen, in die Schärpe, so wie man einen Taubenschlag durch einen blechernen Gurt gegen auskletternde Kaßen verwahrt. Sie dachte, ich wäre die Raße. Zweitens fädelte sie sich vom Ropf bis auf die Arme und Beine in einen bunten Ueberzug, dergleichen etwan listige Wirthe ihren Betten geben, ein: sie wußte, Bunt kleide das Alter, wie schon Bäume im Herbst und sieche Gewächse sich mit buntem Laubwerk decken.

Ich bin vielleicht der einzige, der es municht, das weibliche Alter, zumal eheloses, in das turkische Papier ber bunten Tracht eingewickelt zu sehen. Durch nichts kann eine Seniorin der Natur mehr zeigen, daß sie sich

oder andere an den Tod erinnert, als durch eine illumis nierte Farbengebung, wie um Gebenfte lauter Regenbogen tangen vor der volligen Gewitternacht. Eine fouldrte Alte gleicht dem Glafe, deffen Auflofung fich mit einem bunten Farbenspiel anmeldet. Die farbige Tracht ift ein immergruner Trauerangug fo wie er fich fur fie fchickt; daher die frangofischen Ronige und die venezianischen Dos bili violet trauern. Es fann aber auch noch eine Debens urfache da fein, marum eine chelofe Seniorin fich bunt farbt - fie will zeigen, daß fie andere fcmar; mache mabrend ihrer Saussuchung nach fremden Fehlern, fo wie schon bei ben Romern \*) berjenige einen buntscheckigen Unjug hatte, ber bas Saus durchsuchte, oder fo wie ber Großherr die Stummen, (das Widerspiel ber Rednerin. nen) welche strangulieren sollen, in die Karben, die nachber um ben Erdroffelten felber flattern, fleiden laffet, namlich in blubende.

— Der Teufel der Gleichniffe besigt mich einmal wieder: aber man laff' ihn ruhig noch wenige Blatter durch mit mir herumsegen: der Satan wird doch so gut mude als der Lefer. —

Oft tommt's mir sogar vor, als sei diese farbige Hulfe eine Frucht des Alters, das sich ftets aufs Land hinaussehnt oder doch es nachahmt. Der weibliche Mar, mor bricht aber auf dem Lande bekanntlich bunt. Je weniger Menschen in einem Orte sind, desto mehr Farben hangen an einer Honoraziorin desselben, so wie Gewächse in Scherben bunter werden als in Garten. Es kann auch sein, daß Landmädchen von Stande den Städterinnen beweisen wollen, sie seien ihres Orts auch zahm, weil bes

<sup>\*)</sup> Cilano's Alterth. 2. Ih.

kanntlich nach Buffon jahme Thiere einen farbigern Pelz als wilde tragen — ober daß sie aus Bescheidenheit glauben, an ihnen falle, wie an den Schügen Wogeln, kein Holz ins Gewicht und Gesicht, als angefärbtes — ja es ist nicht unmöglich, daß der lebendige Putteufel selber in ihnen sige. . . .

Da nun dieser eben aus mir ausgefahren ift, so verfolg' ich ungehindert meinen Weg und wende mich zum Sonnabend.

Ich hab' es schon gesagt, wie sich Gobertina mei netwegen sehnte und schmuckte. Die alte inhaftierte Seherin bes Kaffeesaßes blieb dabei, der Sat treffe zu, und ein herr ohne haare komme noch. An drei Fenstern standen hochwächter. Um Pfarrsenster stand Dea und gab einem silbernen Efloffel einen Efloffel voll Kreiden pulver ein und purgierte ihn damit — am Schulsenster sat Scheinfuß und observierte die Bewegungen am Schloßfensster, am welchem das gesprenkelte Fraulein stand und die Arbeiter der Chausse beobachtete, ob diese nicht daraus entsprängen vor einem daher rollenden Wagen.

Auf einmal verlegten vielmehr die Arbeiter wie eben so viele Alcibiadesse den Weg; es schoß wirklich eine mit Tigerpferden gestügelte Jagdwurst daher, (ich ritt die Wurst) und ploglich hielt das Flugwerk. Diese Unters Chausseeinnehmer hatten den Verfasser des Jubelse, ni ors geschnurt, um mit dieser Angelschnur ein Ertrac Chaussegeld aus meinem Beutel zu ersischen von meiner Freigebigkeit. Fräulein von Sackenbach ärgerte sich hinzter dem Fenster, daß ich die letztere bewies und später hereinsuhr: denn sie wurde noch närrischer durch die alte Prophetin, die immersort sagte, das sei gerade der Derr, den sie auf dem Lassegegeschen.

Beilaufig! 3ch weiß mir bas auffallenbe Phanos menon biefer Raffec : Eppologie aus nichts anderem zu ers . flaren als zwei Erfahrungen. Diese erfte ift, bag viels leicht mehr der Raffeetrank als fein Niederschlag in Stand fest, die mafferigen Metcore der Butunft mabrzunehmen, jumal da diefe geistige Rraftbrube icon Profanffribenten, wie mich und Boltairen, in der Punktierfunft unferer fo oft prophetischen Schreiberei fo fichtbar unterftugt. Meine zweite Erfahrung, womit ich ber eingetroffenen Beiffa, gung bas Uebernaturliche größtentheils benchmen will, ift bie, daß ich felber ber alten Frau in Flachsenfingen die Beiffagung meiner Unfunft mitgegeben und fie gebeten habe, fie nach Reulandpreis ju tragen und ba als Prophetin aufzutreten. 3ch wollte ben armen Pfarrleuten eine großere hoffnung, und bem Fraulein eine leichtere Ueberzeugung verschaffen. - -

Ich will mir im Berfolge ber historie, wie man Schauspielern thut, ben Namen meiner Rolle geben und mich häusig H. von Esenbek, oder Freudenmeister, oder maitre de plaisirs benennen, war' es auch nur, um überhaupt bescheidener zu scheinen durch Weglassen bes Ichs.

Die nahere Jagdwurst hob die Alte aus den zwolf kleinen Propheten unter die vier großen hinein. Der Freudenmeister saß darauf mit einem neglige raffine oder modernen Schanzlooper und mit den Patentschuh, schnallen der H. Bulton et Smith — er hielt eine les derne Badine in der Hand und hatte, als er unten am Schloßsenster wie ein Hoogkyker \*) hinaussah und den

<sup>\*)</sup> Eine Familie auf der Insel Wieringen muß wegen gelahmter Augenlieder ben Ropf gang gurudtegen, um etwas zu feben.

hut abthat, nicht nur die Efenbetiche Glage auf dem Ropfe, sondern auch den rothen Satistrich auf der Stirn.

Efenbet feste wie ein Erdftoß gang Reulandpreis in Bewegung.

Dieser herr ließ sogleich die Jagdwurst auspaden und das abheben was er mitgebracht: einige Zahnstocker mit schön geschnistem siguriertem Schaft (der eine fiellt den Kopf eines Saksaks vor, der andere einen Zoilustopf) — ferner eine Kleidergeißel — hinlangliche Schaugerichte — eine glaserne Bowle mit drei Goldsischen — ein Porzellan Schreibezeug, das einen aufgerichteten Bock vorstellet, der ein weißes Herz, worein ich jest eintunke, in den Bord derfüßen halt \*) — und einige anonyme Lappalien.

Endlich standen die zwei himmlischen Korper in Row junkzion beisammen, ich und sie. Beide erstaunten.

Gobertina besonders: denn der Pseudo Efenbet hatte in seinem neglige raffine, mit seiner ledernen Spiegruthe und mit seinem chaotischen anagrammatischen Gesichte et was ungemein Sonderbares und in Neulandpreis Ungersehenes. Ohne das chirographische Instrument des rothen Interpunkzions, und Austusungszeichens hatte sie sich nicht einreden lassen, daß sich bisher der hof und der herr von Esenbek so sehr geandert haben; aber sie hielt sich an den rothen Strich.

Mich frappierte das Fraulein noch mehr: zwei um geschwungene Brandfugeln voll Freudenfeuer in den Am

<sup>\*)</sup> Das Schreibzeng ift wirklich bas Cfenbekiche Wappen. Man könnt' es leichter verwechseln mit bem Wappen ber Stadt Chur, die einen aufgerichteten Bod im gelben Kelbe führt, wenn seiner nichts in den Fußen hielte. Es ift auch sehr vom Wappen ber Stadt Zwingenberg versichteben, das drei rothe herzen über einem halben Läwen hat.

genhöften — das: ringeinde Geder von Demarkaziones linien auf dem Gesichte, die, wie streitende Heere im Mordschein, in und aus einander schossen — eine durch das verengto Mundstück der Lippen zugespitzte scharfe Stimme und ihre Quaker. Glieder, die häusig Terziens Prastreiter schlugen, diese Erscheinungen setzen eine Persson zusammen, die die wenigen Eckenbeschläge aus Gold und Tressen, die sie vom Hose aufs Land hinausgenomimen, draußen zu einem goldssitternden Operns und Schleppskleid in der Einsamkeit ausgehämmert hatte, das dem lahns goldsten Wappenrocke glich, womit man sonst Alchymisten aufhing.

Genbef brachte anfangs gerade fo viel BisitensUnfinn vor, als er glaubte, daß Gobertine von ihm erwarte, wels ches fo viel mar, als fie felber verdiente. Efenbet erine nerte: fie an die fcone Beit, wo er Page und fie Gefclle haftebame war und fagte im falteften Sone von ber Belt fer ftellte babei die lederne Gerte und Bunfchelruthe aufrecht auf ben Beigefinger, und wollte ben Stangel fteilrecht' tragen ?) --- ,, 3ch bin gang enthusiasmiert, Gie gu "feben. Warum tommen Gie nicht an den Sof? Waren "Sie in ber Gemalbeversteigerung? Gefiel Ihnen ein "Pipi \*) gang? Saben Gie Schafe von Klaafe?" Es gibt eine Art zu fragen, die etwas von den peinlichen Fragen in Gerichtsstuben an sich hat, welche fortrollen und fortschließen, Infulpat mag antworten mas er will. "Rlaafe! (fagte fie endlich) Rlaus werden Gie meinen, "wir haben hier nur einen Schafer der fo heißet; mir "wintert er bles zwei hammel aus." Da ich ihr mit

<sup>\*)</sup> ober Julius Romanus.

einem geringen Lächeln ihren Irrfal und meine Rennts niffe in den schönen Runften zeigte (denn ich hatte vorher nicht etwan einige Seiten artiftischer Bokabeln, wie prahlende oberflächliche Abderiten thun, sondern einem ganzen rasonnierenden Gemälde Ratalog memorieret); so war es wohl entschieden, daß D. v. Esenbek da stand: denn ein hof ist ein verkleinertes Italien, oder eine vergrößerte Has drians Billa; überall laufen da Runstenner und Runfte werke, die größten Mythologen und Mythen entgegen.

Fraulein von Sadenbach war nicht sonderlich in Bilberkabinetten bereiset, und in ihrer Runftgeschichte glangte
nicht mehr als ein einziger Meister, ber berühmte Maler ihrer Eltern und ihrer eignen Person, gleichsam eines brei
thpfigen Gernon.

3ch hatte mir eine viel schonere und traurigere Amanda in den Ropf gefest als außer ihm : daftand; die aubere ichien zugleich luftig, tugenbhaft und gefallfichtig, und zwar alles bis gur Biererei, ju fein, und machte mich pollig verwirrt. Dach ihrem Briefe an Efenbet batt' ich geschworen, daß fie empfindfame Salbtrauer anhaben und ihren alten arfabischen Schafer mit einem Schnupftuch voll Thranen empfangen murbe: ich mar ju einiger Rub: rung willfabrig, und wollte gern mit den Rnieen auf der Erbe, um ju bufen, und mit ben Ellenhogen auf bem Lifche, um ju bichten, fnieen, zwei Glieder, Die fic an einem folden Liebhaber, wie die Ginlegmeffer, immer Erumm werfen, und die er fo febr wie ein Schornfteinfeger ab nust, ber daher nirgende Lederbeschlage hat als an Ellen bogen und Rnieen. Aber wie erstaunt' ich, ale fie fruber lachte wie ich.

Ich war daher kaum eine halbe Stunde bei ihr, als ich mich herzlich in's Pfarrhaus hinuberfehnte, und auf

Diefer feligen Infel wenigstens ein Stranbbewohner weri ben wollte; aber ich hatte, wenn ich's merten ließe, mit meinem gangen Oberleibe burch meine Gfenbetiche Chas raftermaste durchgestochen und durchgeschimmert : ich durfte bochftens nur auf Gelegenheiten lauern, über die glucklie chen Jubel Insulaner falte Fragen bingumerfen. 3ch schauete beswegen beständig durch's Fenfter. 3gfr. Dea Schleppte endlich Bierfannen aus ber Pfarr Rellerei hers aus. 3ch wollte jest fuhn fein und den Freudenmeifter Efenbet taufchend fpielen, und machte mir fein Bedenfen Daraus, epigrammatisch zu bemerken: "es ift mahr, die "Umajonen schafften fonft ben halben Bufen fort, um "die Armbruft gemiffer angulegen; aber mahrhaftig, "Imore Gefchog trifft noch icharfer in jebe Bruft, wenn "man es auf einer gangen ansett." - Scharmant, fagte bas Fraulein, gang icharmant! "Pfui" ober "war "um nicht gar" - ober boch "hm; hm," hatt' ich gerechnet, wurd' es fagen; nun aber verglich ich fie ohne Bedenten innerlich mit ben alten Pernanern, welche (benn fie brachte auch nur ihre vermoofeten Lage und ihre morichen wurmflichigen Reigungen, turg nur ihr Alter ber Tugend jum Opfer) ihren Ronigen 3merge und miße gestaltete Rinder, und (nach Garzilaffo de Bega) ben Lane beshauptmannern Laufe als Steuern und Gaben überreichten.

Indes wurden wir doch durch die Kellnerin mit dem Amors, Boller und Obergewehr in's Pfarrhaus gebraucht, unser Gespräch wurd' es nämlich; und Amanda sing an, die guten getäuschten Leute zu beschützen, zu erheben, für sie vorzubitten, ihnen vorzuarbeiten. Sie that das alles so herzlich, sie legte den Pfarr: Insassen mit einer solchen Freude im Blick und Lon den Kronungs, und Kurhabit des moralischen Lobes an, daß es mich reuete, diese Puss

jungfer felber von Kuß bis auf den Kopf vorher in das fatale Demuthskleid des heitigen Alexis gesteckt zu haben. "Beim Himmel! sagt' ich innerlich, und wenn der Tewistell und seine Großmutter, und sein Großvater und seine "32 Ahnen mit allen Sunden in der engen Brust eines "Madchens als Miethleute sügen", so verdrängen sie doch "daraus das gute hülfreiche Herz für den leidenden Mitzichristen nicht, es schlägt mitten in dieser Geherma noch "warm für andere fort." — Ich gab ihr zum erstenmale ein ernsthaftes Lob und die ernsthafte Versicherung, "ich "hätte mit dem Fürsten aus der Sache gesprochen, und "es sei auf etwas zu rechnen." —

, Ploglich ichien ein ganges Pagenforps die Treppen wie eine Feuerleiter herauf ju laufen; und ein Mann mit gebogener Mafe, mit freier Stirne unter glatt gurude westrichenen Saaren trat nach einem einzigen Unflopfen berein, ftulpte ben geraben fteilrechten Ruden nur ein wenig vorwärts und rief unter bem Bumachen hinter fich antud: "ihr bleibt mir braugen." Er meinte feinen Machtrab und Nachschwarm von einem halben Dusend freundschaftlicher furgftammiger Jungen. Es war bes Bubelfeniors zweiter Cohn, feines Sandwerfs ein Det ichierftecher, Bifferblattermacher und Schnallen . Bandler. Sein Avant-propos war: "Ich will nur Em. Gnaden meine Aufwartung machen - und um 6 Seffel bei 3,3hnen anhalten', mein junges Bolk braufen foll fie tra-"gen. "Wir muffen une bruben fonft auf einander fel-"ber feten." 3ch bitte jeden Schulmann, Privatdozen ten und philosophischen Abjunctus, den erften handwerksmann wie eine Afademie ju findieren, als ihr ren Borfechter und Exergigienmeifter, ber's ihnen vormas chen fann, wie man vor hobern Personen die Unterords nung des Burgers zugleich mit ber folgen Freiheit des Menschen vereinigt: ein Orbilius will immer hinter den aufgeschwollenen Burger den zusammengefallenen Menschen verschanzen.

Die Gefühlspigen und Sehnerven eines handwerfers befühlen an jeder Seele guerft bas, mas fie etwan von feinem Gewerte um fich hat: ber Schufter halt feine pas pierne Diogenes, laterne querft an die Stiefeln, ber Schneis der an den Frad, der Frifor an die Loden, der Dets Schaftstecher an die Uhrkette, woran etwas Sphragistisches Un meiner fundschaftete der Giegelgraber bas entlehnte Cfenbefiche Petichaft aus: "Auch meine Arbeit! (rief er)-,,3ch fag' immer, es fticht feiner einen folden Belm "und Ropf wie ich!" - "hier ift aber ein Ropf, S. "Schwers (fagt' ich), ben einmal einer nachdrucken follte "im bas-relief, damit man ihn nachher im haut-relief "auf ben Briefen hatte." Es war Dante's Ropf. Der Schnallenhandler brachte fogleich eine Sand voll Detichafte beraus, um damit ju befiegeln, wie weit er's treibe. Barum foll ich fo lange antichambrieren, eh' ich ben Lefern gerade die Grunde vorzähle, aus benen ich dem lustigen Rirmesgaft ber Erbe Dante's Geficht jum Nache ftechen anvertrauete, um mit der Physiognomie diefes Bollenmalers funftig ju flegeln? Ramlich hundert ober einige Laufend Detichaftekunden mocht' ich von Bergen gern bem Schwers'schen Sohne jumenben, falls er ben Ropf aut nachgravierte; und ich ersuche einige Sundert Lefer, an mich zu ichreiben, damit ich ihnen eine Unte wort geben und biefe mit Dante's Pantomime bedrucken tann: in der Borrede fteht icon, wo ich lebe. -

Die vielen PrivatiPragstode ober Mungstempel bes Schnallenmachers ließen in mir eine neue Resterion gub 20. Band.

rud, bie ich hier hervorlange. In unfern Sagen barf man alles loben - die Marrheit wie Erasmus, ben Efcle , Schatten wie Archippus, den Steiß wie Coelius Calcagninus, ben Teufel wie Bruno, ja ben Mero wie Linquet - alles, nur fich nicht, wenn ich ben Poeten auf dem iprifchen Dufenpferde ausnehme, das ein Baffa mit Ginem Robichweif ift. Der Tempel, das Pantheon, worin fich ein Menfch in unfern Tagen wie Kaligula ei genhandig anbeten, und wie diefer mit Opfern aus Geflugel ehren fann, das ift fein eigner, dunfler, feft verfoloffener - Ropf: in Diefem Lararium, in Diefer Sie lial, Rotunda mag er feine Sausandacht vor fich felber verrichten. Es ift befannt, wie ich's vermeibe, mich ju loben, ja wie ich fogar, gleich einem Degerfflaven, ber lieber ein Labenhuter als ein abgehender Baarenartifel fein will, und ber besmegen ben verfleigernden Parentator feiner guten Gigenschaften Lugen ftraft, wie ich fogar, fag' ich, bas von andern mir jugebachte Lob theils be fcneide, theile ablehne, theile gurudgebe. Bahrlich es gibt icon Speifefale, wo man (wie in den Sorfalen ber fritischen Philosophie, Die bas 3ch gar in einen im unbefannten X fcmimmenden 3deen, Schleim magerieret) gar nicht mehr fagen barf, "Ich", obgleich oft gute Menschen ihr 3ch nur jum Malergestelle des Universums machen, und auf's Individuelle blos das Allgemeine zeichnen, indeß andere bie Erdfugel jum Staffo ihrer Bingigfeit unterftellen, und wie die Frangofen, wenn fie man fagen, amar 110,375 Millionen Menfchen \*) nennen, aber feinen meinen als Ginen. Beim Simmel.

<sup>\*)</sup> So viel follen von Abam an bis auf Efenbet Menfchen gewefen fein.

tann benn siner von uns aus seinem Ich heraus, und womit? Ist's gescheit, daß jeder sich ordentlich schämt, mit einem Ich behastet zu sein, und daß er's doch am Nebenmann preiset und dieser an jenem? — Also, wie gesagt, ich und die Leser wurden für unsere eigenhändigen Belobungs: und Resommendazionsschreiben nirgends eine Stelle sinden, als auf unsern weißen Leichensteinen, deren erhabene Arbeit und Festungswerfe unsers Ruhms doch die Zeit so eilig schleift und wegnimmt mit dem Schlichte hobel ihrer Sense; das wurden wir, sag' ich, wenn nicht — (jest schlag' ich mich, nach meiner Gewohnsheit, mit einer lang aufgesparten Aushebung alles bessen dazwischen, was ich vorher zu versechten geschienen) — wenn nicht . . . das Petschaft ware.

Aber bas ift unfer Bette ber Chren: in ber einges legten Arbeit des Metalls, auf der erhabenen des Sie, gellade fist ein 3ch ficher und ohne Gefahr, wie auf einer Birbeldrufe und in einem Safenlager. Dan fpricht Da nicht nur, wie eine englische Zeitung, blos von fich. fondern auch mit ber größten Gelbft: Achtnng : es wird nicht gewehret, fondern vielmehr erwartet, daß man feis nen Namenszug in herrliche Ginfassungegemachfe, in Guirlanden, in jede ichmeichelnde Fassung brude, in Bes nienarme lege, auf Prachtfegel fete, an Sonnen hange. Gang unverholen burfen wir da einmal es fagen und geis gen, mas wir von uns halten; bas Detichaft ift ber Treflebube, worauf der Rartenmacher feinen Mamen, oder ber Bagen, worauf ber Romer Die Statue eines Bergotterten, oder ber Thurm, ben ber Sinefer einem gros Ben Manne fest. - - Aber gurud!

Das that ber Petschierstecher auch und ging. Die Gesellschaftebame feste auf Die 6 Ganftentrager Die 6

Tragefessel mit einem gastfreien Bergnügen, das, wie ein Abendroth, ihrer Seele recht schone Farben und Züge verlieh.

3ch hatte mit meinen Augen ben letten Jungen mit feinem Seffel faum bis an bie Pfarrthure begleitet, als Daraus der Abjunftus Ingenuin heraustrat, mit bem weiblichen Glattzahn überfahren und geglattet wie ein Almanach oder Rafer, rothwangig, rothlippig, fanftau gig , befcheiden , ftiff , ernft , nett und weich. Der Refer und Smit Simeon verrichtete feine Saulenandacht bio in Beugungen, beren einmal ein Buichauer unten bis an ein Taufend zwei hundert und vier und vierzig gablte (met ter mochte ber Buschauer nicht); der Abjunkt hingegen machte vielleicht taum die Balfte biefer Biegungen, all er oszillierend in bas Zimmer bes Frauleins trat. Doch ließ diefe Rrummung feines Ruckens feine Geele aufrecht und ehrlich, fo wie Baume, die fich mit bem Stammt nieberbeugen, boch ben Gipfel nach Often gegen bit Sonne breben. Der junge Mensch, viel frohlicher all ich gedacht hatte, mar beute eben in feinem Befit einer überfiuffigen Beit : er mußte die Ancora-Traurede für feint Eltern auf morgen bearbeiten, und Geiftliche haben uber baupt in einer Boche, wie die Frankreicher in einem Jahre, nur funf Fest und Sansfulottentage, und die 2 andern, ber Sonnabend und Sonntag farren von Geschäften. Deputatus lud ein auf's Jubelfeft, nicht nur die Fille d'honneur, auch den Chevalier d'honneur. Efenbet danfte ihm febr und verficherte: "er tonne af "ihn gablen."

Ich fragte nun ben Abjunktus aus - und gur ficht baren Freude Gobertinens, daß ein maitre de plainirs fich bes jungen Menschen annehme - was er noch für

Berwandte habe: brei Bruber hatt' er, ben erftgebachten Schnallenlieferanten, den obenaedachten Buchdrucker und ben Weginspettor (er batte mich mit gefchnure), Der gus gleich ein Samftergraber mar; zwei Schwestern hatten fich icon lange binter ben Breterverschlag bes Garges gezogen, und arbeiteten im unterirdischen Ankleidezimmer aller Blumen für ein langeres Jubileum als bie Abope tivichwester Alithea. Bon Enkeln fprang morgen im Saufe - wenn ich einen noch ungebornen bermapbrodie tifchen Rofon ber Buchdruckerin mitrechne - gerade eine Saat von 3molfen um uns. Rurg ber gange Freihafen bes Pfarrhauses mar burch die Berings Einkehr von Ring bern und Enfeln fo gefparrt, bag tein neuer burrer fchmer bifcher Beringefonig nache und burchfonnte. . 3ch fragte wundershalber den Kandidaten noch, was sie beute bride ben thaten (benn ich mare berglich gern noch Sonnabends mitten unter fie getreten); "Dicht: bas Geringfte mehr "(fagt' er) - nach bem Effen feben fich bie Rinder, und "bie Enfel um ben Sifd, und ber Bater und bie Dute "ter banten mit ihnen Gott fur alles; benn es ift rub-"rend, ein folches Feft wie morgen. Dein Bater balt "felber bie Jubelpredigt \*), und ich trete dann auf ben "Alter heraus, und fegne meine lieben Eltern nach einer "furgen Rede \*\*) wieder ein. Der Bater ift, Gott Lob, ,,noch ungemein ftart, und ift fo viel wie ich, und geht "des Lages noch eine Stunde weiter als ich felber. Allein wich habe mich am fantischen System frank geselfen;

<sup>\*)</sup> Die hieber gehörige erfte Ausschweifung uber ben Rirchens folaf fich im vierten Birtelbrief nach.

<sup>\*\*)</sup> Die hier nothige zweite Digreffion über Erqureben ift im vierten Birtelbrief zu finden.

"mein Aleer will nicht daran; aber ich zieh' es vielen "andern vor, und heb' es in meinem Koffer auf, seinet "wegen, weil er bei weisem nicht so frei denkt wie ich."
— Im Grunde wurde mir, je mehr sich meine Seele an diese unbesteckte hing, immer elender zu Muthe: wer gab mir Brief und Siegel, daß beides zu geben nicht morgen der Kurst vergesse, und weder komme noch we ziere? Und dann wurde meine ganze Frende zu Wasse, und mehr als ein Herz.

Amanda war eben so liebreich gegen ihn als et bis lich gegen fie. Innerlich befetierte ich mir einen Ein, den ich willig acceptierte, daß ich nämlich Abends nicht hindberlaufen, daß ich den reinen vollen Sternenhimmel drüben nicht mit meinen Sternschneugen übersprengen und durchschneiden wollte. Aeusertich freilich wurd ich durch die verdammten Romanenschmierer gendthigt, mich zu stellen, als wär ich ohne alle Religion: darin mögen stellen, als wär ich ohne alle Religion: darin mögen fie auch bei ältern Wettleuten Necht gehabt haben; abn jest ist wol das erlogen. Rein Weltmann von einigen Kraft hat jest mehr gegen tugendhaften Schein einzwwenden, als gegen den allerlasterhastesten; und wie jeden gute Aftör oder Dichter, sucht er seinen Werth nicht im Stoff, sondern in der Form, nicht in der Wahl der Rolle, sondern im Spiel verselben \*).

Sobald der Pfarrsohn die Thure jugezogen hatte, fo sah' ich den haftbefehl fur mich auf den ganzen Abend ausgefertigt und mich der bunten Schließerin angeschnalt. Mir wurde angstlich vor dem Blaufarbenwerk des blauen

<sup>\*)</sup> Dier ift bie britte Ausschweifung über ben vornehmen lie glauben nothig, und ift gleichfalls im vierten Bittelbriefe befindlich.

Dunftes, womit ich, gleichfam wie mit einer gangen blanen Bibliothet, ben Zwischenraum bis morgen auszu-Um nur nicht ewig über meinen Pagens ftand als Falfarius ju fprechen, zeigt' ich ihr bas Ernbteregifter bes Rarlebader Siechfobels, namlich das Pranus merantenverzeichniß ber ankommenden Gafte; schämte mich nicht, ihr hinten in meinem Mufenalmanach die italienische Buchhalterei über Saben und Goll im Spiel vorzulesen, um ihr durch mein entsetliches Malbor im Whift - auf ber Jagdwurft murd' es erlebt und res giftriert - ju geigen, ber Meulandpreifer Gfenbet fei ber Rlachsenfinger. Beilaufig! unfere Sage tonfoberieren und vereinigen viel: die fatholifche Rirche mit unferer - den erften Stand mit bem Dritten — Die Spielrechnungen mit dem lehrreichen Saschenbuch - den Rorfgleber mit bem Convenir.

Nach und nach aber merkt' ich, daß die Gesellschafts, dame etwas Großes und Bedenkliches für und gegen mich im Schilde führe. Der andere Esenbet in Nachsenfingen gehörte ohnehin unter die Libertins, die viele Beiber ber rufen und wenige auserwählen, und die, gleich andern besiederten Raubvögeln \*), alles vom weiblichen Sangvorgel aufschmausen, nur aber das her; ungenossen liegen lassen; ja was noch schlimmer war, durch Gobertine konnte, wie es schien, ein Mann so gefesselt werden wie der Greifgeier in Indien, den ein weiches Menschenbild aus Thon herunterlockt, das ihn dann, weum er's gestor sen hat, wie ein lebendiges, an seinen eingewühlten Krallen sesschäft. Beim Henker! der Flachsensinger kann ja, dacht' ich, sich mit der Fille d'honneur verlobt has

<sup>\*)</sup> Rach Ariftoteles und Plinius.

ben und burdet nun seinem armen Namensvetter das Beilager auf: "Ich hatt' ihn (suhr ich bei mir sort) "fein travestieren wollen; und er hatte mich noch seinen "düpiert und den ruhigen Festhasen aus seinem Lager "ausgetrieben, und mir führen jest die Windspiele nach, "indeß der geheste Berghase gelassen in meiner Staud "hockte — Das wäre verdammt!... Aber ich springe, "wie ein Aalstummel, schon halbgesotten noch aus der "warmen Pfanne des Torus."

Es milderte meine Bangigfeit schlecht, bag Amanda von Beit ju Beit topifche und muftifche Winke von einem gemiffen magnetischen Bels, ober Schaidfisch fallen lief: ich dachte, ich mare der Wels und fah die Rommunita gionegraben zwischen ihr und Efenbet immer tiefer und langer werden. Da bei jeder Bewegung von ihr ju m warten war, daß der Borhang auffahre und mir bligen bes Geigenharzpulver und den Naros zeige und eint Uriadne oben darauf; fo macht' ich ihr Nachmittage un 5 Uhr unter dem herrlichsten Sonnenschein weiter fin Ceheimniß daraus, daß der magnetische Raubhecht ober Wels aus meinem Gedachtniß ordentlich meggeblafen fo Gie fperrte heiter eine Sausapothete, aus der fie willy ein Clinicum und einen Gefundbrunnen fur alle Einge pfarrte machte, auf und hob einen liegenden Oftanband - mit der Ruckentitulatur Ochabfaftlein - beraus. "Das Buch ift fein Chepfand, bacht' ich, fo wie dummt "Dorflicbhaber bei ihren Brauten ein Gefangbuch jum "postillon d'amour und Che. Mortel brauchen." 2bet fie jog bas Erbanungebuch auseinander; es mar blos cit hohles ausgeweidetes Berierbuch, und drinnen ftedte fatt des Spruchkaftchens nur ein Fifchkaftchen, worin ein magnetischer Wels und ein eisernes Fischen als Riber

am Angelhaten for fpielende Rinder lagen. 3ch will lies ber taufend Rathfel machen, als funfzig lofen: furg, fo beutlich alles mar, daß ber magnetische Schaidfifc ben Freudenmeifter bedente, und bag das umgoldete Bifchlein, das mit dem Raubfifch zusammenflappte, bas rebende Wappen Gobertinens fei; ja, ob ich gleich aus der Naturgeschichte mußte, daß ber Dann bas beffe Borbild am Belfe habe, der auch mit feinen Bartfafern die Fischchen fodert und taufcht, und der diefe bann mehr hineinsauft als hineinfrisset: so bracht' ich doch nicht eber etwas heraus, als bis mir einfiel, daß Efenbet Gobertis nen einmal die umgefehrte Sirene (oben ein Sifc) geheißen und bis fie felber mich gefragt batte: "ob es "nicht ein sonderbarer Ginfall von mir gewesen mare, ihr "fo etwas zu fchenken." - "Die Efenbete, fagt', ich, "waren nie recht gescheit." -

Da von ihr in jeder Minute bald die Kuchenmelfterin ein Responsum, bald ein Kind aus dem Pfarrhaus ein Gewürz oder Mobel holte, und uns, das Brautpaar, upeterbrach, so sagte sie freundlich: "Nach dem Effen hab' "ich Ihnen etwas Wichtiges zu proponierens man stort "uns jest zu oft."

Ich verwünschte ben verstucken Qualenmeiter Efenbet, ber gern weibliche Festungen eroberte, aber nicht
als Festungsgefangner ber Ebe brinnen hausen wollta;
im Triampole — im Quarampole — im Tocategti
— im Triomph und Bestiaspiel wünscht, ich ihm,
baß heute alles zum Teusel ginge, gleichsem nor bem
Eigner als Gepäcke voraus: mit ber Shelottospielerin
neben mir schien ich mir Miscry im Boszon zu spielen,
bas, worin der gewinnt, der keine Stiche macht. Ich

verhaft ju machen, und bie Efenbetiche Rolle matt und falfch ju fpielen und in meine eigne guruckzufallen. "ift weiter (dacht' ich) nicht zu fpagen, und die Che ift "dir noch naher ale deren Scheidung: fie begehrt mahr "haftig, wie Mract unter ben Richtern, einen Ronig, und "ich werde jum Saul gemacht - - nein, und nein, und "nein!" Satt' ich nicht die fcbonfte Gludes und Chrenlinie ber guten Jubelleute bruben ausgeftrichen , mabrlich mit Freuden hatt' ich ben rothen Truthahnegapfen auf meiner Stirn vermafchen und vermifcht. Benigftens aber fand mir frei, meniger gu intereffieren und durch moras lifchen Schein meine Achnlichfeit mit bem flachfenfinger Breudenmeifter gu-fcwachen. "Best, (fchloß ich) ba vor "der Schwere'schen Gilberhochzeit eine Gilber: werlabung mit mir vorauszulaufen droft, find fubne "Anmerkungen über Amore Gefchoffe und Amazonen ge Fahelich, und man nimmt damit ein."

Leider nahm ich gerade mit dem Widerspiel eine Person von Lande ein: ich gesiel bedenklich durch Dezenz. Ein berhenkerter Karakter! fagt' ich.

Ich bat mir funf einsame Minuten auf meinem Zimmer aus. Zorn ist, wie alle Leibenschaften, ein berauschendes Mittel von innen; und man hat darin die besten Einsäte, die man nicht verrauchen lassen soll. Ich schrieb in meiner Stube mousserend Folgendes über alte Jungsten: "Sie hatten nachdenken und heirathen sollen. "Wahthastig, wenn der Mann, der so viel zu machen hat: "Eroberungen — Bücher — Prototolle — Predigten — "Werse — vie Rezensionen davon — die Antikritisten "darauf — närrische Streiche aller Art — unter solchen "kanonischeu Hindernissen keine Hochzeit machte, (wie er "doch nicht thut), so wär's ihm nachzusehen; aber wenn

"eine Schone, bie bie großte Muge bat, fich gu vorlieben, "und Die erft am Trauaftar eine Beilige wird, welche fich "auf ifm ftellen fahn, um ba nicht von Anbetern, fonbern "von Mannern angebetet zu werden, und deren Berbienfte, "b. b. beren Rinder, taglich machfen; wenn die es nicht "thut, was foll mais ba anders machen als - folgendes "Gemalbe von ihrem Buffand im 61ften Jahre? -"Freitech dachte fle im 16ten Jahr, fle verbleibe butch "bas gange leben: 16 Sabre alt, die Sommerbaufer und "Sommerfleider ber Jugend murben mie talt und uber-"fchneict, Die Gespielinnen ihres binmigen Lenges aber "blubten an ihrem Mem die Bergifmeinnicht, und trochen "webet in ferne bicke Rinberftuben noch tiefer unter "bie grune Blegenbede aus Erbichollen. - - Aber nach "wenigen Jahren ficht alles, mas mit ihr Blumen und "und Sterne fuchte, gang verandert und weggetrieben auf "auf andern Infem, und fie fieht allein und weinend him "iber. 3ch will tes aufrichtig inventieren mas ihr noch "bleibt- im 61ften Jahre: (3ch fest aber voraus, daß fie "abfichtlich ben Ringfinger frummte, wollt' ihr einer ben "Che Reif und Anfchrot applizieren ) - Ihre jegigen "Freundinnen find Digde, ihre Freunde zwei alte Erbe "ichleicher, bie Die Durchgangegerechtigfrit burch "ihr Berg ausüben, um in ihr Teftament gu fommen -"ihre Borrespondentinnen lantworten ihr felten und nichts "als Dus': 3ch liege im Rindbette - fie pust fich im "Spatjahr bes Lebens, aber niemand freuet fich baruber "als ber Schnitthanbler, bem eine Labenhuterin ben las "benhuter abnimint, fatt bag über bie gefchmucte Dut "ter fich ber erinneenbe Mann und ber theilnehmenbe Cohn "ergobt - und fatt eines Chebern fann fie niemand "plagen ale ben Ochooffater, ber, unabnitch jenem, gerabe

"fnurrt und ben Ramm, b. h. ben Schweif, boch tragt, "wenn er's am besten meint - anstatt der Rinder im "formiert und futtert fie Randrienvogel - und fatt bes "fchopferifchen Berbienftes einer Mutter, die wie Gott "fleine Adamlein und Erchen in das Paradies unter ben "Lebensbaum fest, hat fie feines als das, entweder als "entzundeter Chernb an fremden Paradiefen ju feben, "ober auf irgend einem Ertenntnifbaum ben Eltern bas "Obst ju preifen, bas fie felber verdauet - und wenn fie "nun nach einem ausgetrochneten magern Leben voll großer "Langweile und großer Gebetbucher, und voll fcharfer "agender Seufger über jeben schonen Lag, weil ihn nic "mand långer, und über jeben schlimmen, weil ihn nie-"mand furger macht, und aber jeden geffen Reiertag, weil Affie da allein effen, und über ben Thomastag, weil fie sibre immergrunen Jugendtage niemand malen fann als "einer alten gerfnullten, weniger ihre Freuden als ihre erb "lichen Rleider und Jahre nachzählenden Soubrette; wenn "fie nun nach einem naffalten Leben voll aufgewärmter "Leicheneffen, erfroren unter Regenschauern, abgemattet "finkt und einsam verlischt: ach so schleicht fie aus einer "Erde, wo alles fo bald vergiffet und vergeffen wird , un-"gefeben hinunter, und fein Gatte, fein Cobn, feine "Lochter fagt: 3ch vergeffe bich nicht!"

. Ich stand auf und schaucte voll Schnsucht in den glucklichen Abend hinaus; nicht blos im Pfarrhaus, auch in jedem profanen wurde Pus und Pleisch für morgen ausgesucht, und im Sauschen des Schulmeisters waren, wie von einer feindlichen Plünderung, alle Fenster ausgehoben zum Waschen. Das waren aber für mich tiefen Sumpfvogel ferne im Aether hängende Luftschlösser: ich mußte zu Gobertinen zurück voll leiser Flüche gegen den

Flachsenfinger, daß er fie nicht geheirathet hatte; da ber Mann ein Fels fein muß, der nicht nur die Rlippe, woran das weibliche Bucentauro, und Raperfchiffchen fcheitert, fondern auch bas Ufer ift, auf dem die Bes windheberin deffelben gerettet aussteigt. 216 ich wieder in ihr Bimmer tam, fest' ich mich aus Berlegenheit fos fort nieder; und als ich merkte, ihre abgeschnittenen Schneckenfuhlhorner bes Gefühls muchfen von Minute gu Minute ftarfer nach - benn Beiber regenerieren ungleich ben Bogeln, bie nur die unempfindlichen Theile, Rrallen und Febern wieder erzeugen, immer Ginen empfindlichen, und war' er ihnen noch fo oft genommen, namlich bas herz - als ich das fah, feste ich den Schuhabfas aus Angst auf ben Bentel einer fleinen Biege, die bas Gras hams Bette und ber Rebertopf für einen alten breibeinis gen Schoofhund mar, fo wie im Magdalenen , Rlofter Naumburg in Schlesien Die Monnen holgerne Jefustinde lein in den Biegen haben und ichaufeln. 3ch wollte ben hund in den Schlummer rutteln, ale er baraus auffuhr und bellend aus bem Lager fprang.

Wir fpeifeten endlich.

Aber die brei Goldfarpfen, die als Schangericht von der Jagdwurst abgeladen wurden, ließ ich nicht agieren aus Furcht vor dem magnetischen Wels.

Nach aufgehobener Tafel sucht' ich eine Freistätte auf der Taftatur eines alten Klaviers. Der schone Kopf eines kleinen Mådchen hing oben darüber an der Wand, das ich (verzeihe mir's die Menschenliebe) für das leibe hafte Kind der Fille d'honneur ansah, blos weil es eie nige Familienzuge von ihr hatte. Endlich kam sie mit einer Brieftasche und fragte mich bang, ob ich denn alles vergessen hatte. "Einen elendern Witwensis als mein

"Gedachtniß gibt es fur bie Bergangenheit nicht, in die "fem Briefgewolbe verschimmelt alles" fagt' ich. Gie gab mir ftill bie Brieftasche jum Lefen und begleitete jede Epiftel, die ich durchlief, mit einem fluchtigen Rlavieraus juge nach ben Regeln bes reinsten Sages. Beim him mel! mein fpigbubifcher Masfopeibruder und Lebnsvetter in Plachsensingen hatte die Liebesbriefe an gegenwartige Rontrapunktistin abreffiert. Mus jeder Beile bließ Liebes Thauwind, Soffticfluft, und ber Paffatwind ber Gitelfeit: wie die Theologen fonft jedes Glied jum Beweise und Pfei ler einer Gottheit machten - 1. B. Morus das Auge -Schmid das Ohr - Donatus die Sand - Samberger das Berg - Sleane den Dagen \*), fo regt ein junger gant fein Glied, das ihm nicht den erfreulichen Beweis eines criffierenden Gottes oder Salbgotes oder Benerabile (er felber ift namlich der Gott oder das Benerabile) darrreichte, und et schauet in fein gottliches Wefen. Unter dem Lefen nahm ich mir vor, es ihr ju gesteben, bag bier zwei Betruge bie Sand im Spiele hatten, nicht blos der Rlachfenfinger, auch ein neuer.

Jeder Esenbeksche Brief war gleichsam der Aviso brief und Mortisikazionsschein einer neuen richtig erhalte nen Gunstbezeugung und der Bettelbrief um eine größere: ja, da sich ein solcher Klimar doch beschließet, so schien et mir, es waren hochstens noch zwei periodische Blatter möglich — und ich sah, mit tiefgesenkter Registratur die ser französischen Papiere, beklommen das kleine gemalte Tochterlein an, und es war mir, als schrie mir das Lableau herunter: Papa!

Go hest einen Menfchen eine einzige Luge in 3m

<sup>( \*)</sup> Siehe Derhams Aftrotheologie.

gangen herum; es ift eben fo unmbglich, mit Einer Luge als mit Giner Rinder, Blatter burchzufommen: Gine überbeckt ben gangen Menschen mit Pockenmaterie.

"3ch hab' es icon langft gewunscht, (fagte fie, über "mein Sinnen froher) daß Gie einmal Ihre eignen Briefe "wieder ju Sanden befamen: fie find eben fo von Bich. "tigfeit als die meinigen; wie fonnten Gie aber bei fole "den Umftanden meiner Bitte immer einen ftillschweigene "den refus geben?"- "Bie? (wiederholt' ich; benn gum Blud fcnuret manches fclimme Bort, bas durch bie Reble foll, wie agendes Sublimat, diefe gu, und man fann fich also nicht damit vergiften) - "Bie alt ift "wol das liebe - Bild da oben?" - 3ch wollte diefen Geburtefchein ftill mit dem Datum ber letten Spiftel tonfrontieren und bann feben, mas babei beraustame. "Ich wogu bas? - Biergig Jahre ift es alt" - Un. moglich, fagte ich. "3ch bin ja felber, fuhr fie fort, "über die Dreifiger binaus - und war gerade 10 Sabre "alt, ale es gemacht murbe.

Rurg nur, fie mar ale Rind gemalt. -

"Aber warum weichen Sie wieder meiner Bitteaus?
"D Gott, geben Sie mir meine Briefe wieder!" — Sier! fagt' ich und fonnte mich vom Schrecken über meine sundige Hypothese und über meinen Kinderglausben (fides implicita) daran, der zum Gluck kein Mundglaube geworden war, kaum ermannen. Sie nahm die Briefschaften zitternd und diese zogen die geslähmten Hande belastend nieder und sie sagte: "das hab', "ich nicht verdient. Sie haben etwas, das wußt' ich "lange, mit meinen Briefen vor."

Best merkt' ich erft, wo der Knoten faß, und die Aufldsung beffelben dagn. — Dicht meine, sondern ihre

Briefe hatte fie begehrt. Der gemiffenlofe Rlachfenfinger hatt' ihr die Ebigion ihrer erotischen Dofumente aus Gie telkeit, Tragbeit, Rlatterfinn und Bosheit abgeschlagen. Sie hatte aber die Bitte um die Auswechslung diefer brieflichen Gefangnen, aus Scheu vor fremden Augen, baufig unter die Bitte um feine Befuche verftedt. verdacht' es ihr wenig, daß fie ihre Liebes : Pfandicheine einzulofen fuchte; fie hatte auf bem Lande viel von bet Bof Ruhnheit verloren und forgte, die Belt jage ihren Papieren fo nach wie fpanische Jesuiten toniglichen, und bann werde burch folche aufgehangene flatternbe Papiere fcnigel jeder Zaunkonig verscheucht, ber fie jur Zaunke nigin, jur Frau erheben wolle. Man fah es ihr gar nicht mehr an, daß fie Fille d'honneur am hofe gewe: fen, wo man die Gute der Beiber und des Baffere in die Geschwindigfeit fest, worin fie fowol marm werden als falt. Bahrhaftig, große Schamrothe ift in ber bobern Belt bem achten Liebhaber schoner Runfte als eine ju grelle Rarbengebung fo verhaft wie rothes Saar, fo wie auch Tolle, Spechte, Truthuhner und Magnetifors (oft lauter Bermandte) bie rothe garbe meiben. Beiber von Stante nehmen, wie die Baumwolle, alle Farben lieber an als die rothe: bas menige Rothwildpret barunter muß fu den, eine mit dem Blute ber Schamrothe leicht unterlanfende Bange durch die Rothelzeichnung ber Ochminte gu bebeden, wie Blumenftude Die Riffe bes Porgellans ver beblen. Mit ben Beibern ift's wie mit ben Baufern, beren Preis defto mehr fallt, je mehr bie Diethe ber felben fteigt; in ber Stadt aber mohnen mehr Ramilien ju Diethe, und auf bem Lande ift jeder ein Bausling oder Sausherr.

3ch fann es ben Lefern nicht beschreiben, mit web

chem Frenden : Ficber ich endlich hinter Amanda's Wuns sche kam. Mit einer gefährtichen Frohlichteit schwur ich ihr, jedes Blatt werd' ihr in 8 Tagen geschickt — die Esenbels wären überhaupt lüderliche Menschen, sie mischen Papiere wie Rarten und Loose und sie wären Freis mäuerer am babylonischen Thurm, wenn nicht ein solcher Fuchsthurm selber — die Familie hätte, sest' ich dazu, wie der lüderliche Nichelieu, noch ein halbes Felleisen uns ausgebrochener Briefe, gerade als wär' ein Esenbet ein Minister, der alle einsausende Briefe erbricht, die andges nommen, die an ihn selber adressieret sind. —

3ch gab mein heiliges Chrenwort, ihre Briefe an mich ihr jurudjuliefern, wenn fie mir meine juftelle. Sic ichwantte, aber fie entichloß fich bagu nach einem fonderbaren Mortifitazionefchein, ben ich uber bas Dages wesensein meiner Briefe anbot und wirklich nachließ, ben ich aber bier abbrucken ju laffen blos aus Furcht ans febe, man lache. 3ch mußte mich aber gewaltfam in ben Befit ber Efenbetichen Expetiangbefrete fegen, um ben Blachsenfinger ju bezwingen; bas erotische Saberrobr, Die Schaferpfeife, Die ich vom glachfenfinger in Banben hatte, tonnt' ich ihm als eine zweite Sama's Trompete, als eine Spisbuben, und Romddienpfeife auf bem Darterre feines Liebhabertheaters vorhalten und ju ihm fagen: "Berr! wie Gie wollen, entweder Gie geben die Saden. "bachischen Briefe beraus - ober ich promulgiere bie "Efenbefischen, und dann foll ber Teufel Ihren Mamen "bolen." In ben Sprachzimmern der großen Belt ift, wie in den Borfalen einiger Philosophen, bas Lachen ein Beichen, man fei ein Denfc - und wer verlacht werde, der fei teiner. "Efenbet muß, das weiß ich, fagt' ich."

Jebe Leferin von einigem Mitleiden, die nicht gern 20. Band.

einer Gartenspinne bas gitternbe Bein abnimmt, fann fich jest meine Qualen und Amanda's ihre benfen, die ich badurch vermied, daß ich ihr nicht heraussagte, wer ich war — beim Namen Jean Paul ware fie in Ohm macht gefallen, und dann ich.

Sie fagte mir nun vertrauter, welcher Grabftein von ihrem mundgedruckten beerdigten herzen abgemalget fei wie fie nun weniger furchte, bag ihr Ruf bas Schidfal eines flatternden Blattchen theile, - und daß fie nun leichter die irrigen Fußstapfen ihrer Jugend theils gurud thue, theils vermische. Best mar ich ein gang anderer Menfch, und deswegen fcbien fie mie auch ein gang an berer gu fein : fo febr ift unfer Urtheil uber fremben Werth bas heimliche naturliche Rind bes Berhaltniffes, worin ber unfrige mit ihm fteht. Seitdem ich gewiffer war, bag ich fle nicht mehr heirathen mußte, bracht' ich vieles Gute, mas fie hatte, leicht heraus, Die jungen Riele, die ich vorher angefühlet und für folche erfannt batte, womit der Amor die Flugel ber Diode befielt, muchsen offenbar, als ich bem Rittid meiter nachgriff, aus ber Schwinge eines Engels und ver fprachen viel. Es fann boch mabrlich nicht fur gar Dicht gerechnet merben, daß fie bem Beichtvater und feinen Beichtfindern - und noch baju mit einer Freundtichteit, bie ich noch sche - ihr Schloß als ein Leibhaus aller Mobeln aufthat: ferner, was ich noch gar nicht gefagt, daß fie ber Rochin gern alle Safenbalge und alle Afchene Rruge bes Ofens von jeher ließ als Gnadenholgafche und Engtenbalge, und daß bisher fein Menfch im gangen Dorf fic an die Arabesten und Berrbilder \*) und Phan

<sup>\*)</sup> Berrbild ift bie Campifche Berfion von Karrifatur. Rein

tafieblumen ihrer Affektazion verfehrte und fließ als ein einziger Ralichmunger, ber fie mehr taufchte als fie ibn. (ich nenn' ibn nicht) und ber ibre Gefallfucht fur Eroberungsfucht, ihre Revue für eine Binter, fampagne nahm. Gine Bemerfung, womit ich alles Diefes noch bewähre, ift febr treffend die: bag ich bas unausstehliche gezierte Wefen, bas oft blofen Rovigen und Ingipienten ber Bildung, und leuten auf bem Lande und in der Ginfamfeit beiwohnt, (indeß Gefelligfeit nur tons venienzmäßige, nicht perfonliche Biererei verftattet) immer am Ende fo abicheulich nicht gefunden babe als am Uns fange; der aufgelaufene Schaum eines lang verpetichierten Getrantes froch bald gufammen, und ich hatte bas befte Rordial vor mir stehen. Affektazion wohnt hundertmal nur auf der torperlichen Rinde (ale Machlag fchlechter Erziehung, ichlechter Mufter zc. ), und nicht im geiftigen Mart, und diefer Burm naget an den Menfchen, wie ber an Erbsen, menigstens ben Reim nicht entzwei; daber beide, wenn nicht jum Genießen, boch jum Treiben guter Rruchte taugen.

3ch tomme gur Geschichte. Amanda spielte und

8\*

Schriftfteller wird die Campischen unverständlichen Bere beutschungen verkändlicher Termen ofter gebrauchen als ich, weil ich die Termen behalten und die Berdeutschungen auch annehmen will. Man hat kaum Halbsaben neue Wiertelsstöne genug; ich empfange also mit Freuden neue Wiertelssfarben und Biertelstone. Allerdings werd' ich noch einen niedrigen, stechenden, kaltblutigen Menschen mit Giner Derzstammer ein "Insekt" nennen, ob es gleich Campe verzbeut; aber ich werd' auch gern, wenn ich die Mitteltinte einzumalen habe, daß dieser Mensch viel Schulden ober Gunden auf dem Kerbholz hat, oder daß er selber ein Bruch der Natur ift, mit Campe verdeutschen und schreiben: Kerbthier: man passe auf.

fang alte rabreube Sachen, ich borte rubrent gu. Auch fann ich mir unter ben Liedermelodien hingeworfne Lobreden auf Die baufigen Blutreinigungen ihrer Bimmer aus und auf ihre gange weibliche humoralpathologie bes Sauswefens; benn alte Jungfrauen beirathen die Ordnung, alte Jungund Altgesellen Die Luderlichfeit; jene find ein ewiges Regefeuer, Regewaffer, Regeclement, Diefe machen eines 3ch verhalt' ce nicht, ich wollte bie Bunde meir nes Gemiffens vergeblich mit Schluffetten vernaben, ober boch, wie man hautwunden mit Spinnengewebe ftovft -Das Bluten mit bem Spinnengewebe bes Eroftes fillen, bag Amanda ja morgen blos burch mich ben unschäsbaren Unblid des Rurften, und fpater die Briefe erringe. Bef fer murd' es mir jugefchlagen haben, batt' ich mit ber Liebe herausgehen burfen, die ich eben empfand; aber ich tonnte damit neues Unbeil anstiften. Das Gingftud worin, wie gewohnlich, ber Romponift und ber Dichter fic, wie Cheleute, ohne einander ju fennen, verbunden hatten und gantend neben einander handthierten - griff mich am meiften an, weil ich ju Amanda's verjungten Dad. chenbilde an der Wand hinauffah und mir vorstellte, bas Portrait finge. Indem ich swiften bem jugendlichen und zwischen dem veralteten Geficht hin und hersab, fo mar mir, als verglich' ich bie Freude mit dem Gram, als rich tete ich in einem Dezember ohne Schnee ben Blick vom reinen blauen himmel bes Fruhlings wieder auf die leere, erstorbene, gerruttete Bintererde. Bar benn nicht ber frifche Paftellftaub, ben bie Runft auf ben Papillonsflugel bes Rindes fixieret hatte, unter ben groben rauben Grif: fen des Lebens von den nachten falten Flugbauten abgerieben? - O wenn vor der Mutter biefer umfintenden Tochter (dacht' ich, ale ihr Lied verwelfte entblatterte Sage

betrauerte) vormals gerade in der Ctunde, wo fie bas lachende gleißende Bild ihres Rindes bewegt anblickte, und feine lichten Augen, Die zugleich genoffen und hofften, und ben gerdtheten an marmen Freudenstralen gereiften Dund, und biefen gangen fleinen Planiglob einer froben Schafers welt; wenn bann vor ber traumenben Mutter ein bofet Genius fcnell Diefe bunfle verlaffene Geftalt, Diefes von den Blattminierern der Gorgen ausgesogene und gerollte Geficht vorbeigezogen hatte, und wenn ihr neben den Blus menftuden ihrer matterlichen Soffnungen biefes Blate terfelet und diefe Bildernaht ungegablter Schmers geneftiche erschienen mare: o wie heftig marbe fie jebe manne liche Fauft, die die freffenden Giftfarben gu diesem Bilbe rich, jurudgeworfen und das unschuldige lachelnde Rind an fich genommen uud gesprochen haben: "Get froblich, "fei froblich, Tochter, fo lange bu noch bei mir bift: ach, "du Arme bift nur in der Rindheit gludlich!"

Wenn ich neben Menschen siehe, deren Erinnerung von ihrem Garten des Lebens ein sinesischer Garten mit zu vielen duftern Partien, voll Pfeiler, mit Trauergeschicht ten beschrieben, voll Enlen und voll Zypressenmalber ist, dann phantasier' ich mich in ihre Phantasieen, und bringe ins Gemalbe ein Gemalbe, ins Schauspiel ein Schausspiel — und dann, wenn-schon die eigne Bergangenheit mit einem erweichenden Mondlicht über den Hintergrund der Seele aufgeht, so wirft die fremde noch bleichere und trübere Stralen, und ist eine von der Wassersläche wieders holte, tief unten schimmernde Mondnacht. —

Jest aber fonnt' ich den Pinsel, womit-ich bisher ber Getäuschten die vorigen Trugbilder ausmalte, nicht mehr in handen halten: ich schied für heute und sagte ihr, da noch bagu ber Kapuziner seine Nachtmuge über

1

sich gezogen hatte \*), so wollt' ich noch, ehe der himmel sich wie dieser bedeckte, ihn genießen und fruher in das Dorf als in das Bette gehen.

Das fuble Souterrain des Lages, die entglimmende Sisarube ber Nacht umzingelte mich mit ihren ichwans fenden Baubergestalten, und bas Spharen, Guphon ber ge-Rirnten Ratur murde über mir gespielt; aber das biffor nierende Intervall der Reue über meine heutigen Laufcungen verschmolz fein Leitton mit ber großen Sarmonie. Endlich vermahm ich auch außerhalb meiner Phantafien einen vielstimmigen Gefang. Er jog und führte mich, und ich ließ mich gern von ihm an das mit Renfterladen verfverrte Pfarrhaus bringen, morin Die fanfte mufifalifche Afademic ihre Sigung hatte. Durch bie leuchtenbe La denfuge konnt' ich die gange um einen Lifch gehaltene Singfoule von Eltern und Rindern und Enfeln befthen und prufen. Dein Blick reichte fogar bis in bie offen. gelaffene Gefindeftube binein, worin die leif' nachfingende Mithea, gleichsam abgetrennt und noch nicht auf die Familie gepelzt, einfam die Rallthure eines Bettrifches auf hob, ber, wie unfere Erbe, jugleich ben Schlaf und die 3ch fonnte leicht bemerten, bag ibre Lin-Speise trug. pen fo fcmarg wie ihre Augen maren, ba fie einen Brei von fcmargen Beeren, wie Dillen, erft furg vor dem Bet tegeben genommen batte, weil fie anftand, am Sage mit vertoblten Lippen berum ju laufen. Alles war, so spat, noch an ihr nett und glatt, fogar ber Connenweiser ihres Halstuch : Triangels zeigte noch gerade auf das Muck grad nieber.

<sup>\*)</sup> Eine bekannte Art Wettermannchen, Die ihre Rapuze über ben Ropf ziehen, eh' es regnen mill.

Um Lifche nahm ich die drei Professioniften und binter ihnen die über ihre Adfeln ins Gefangbuch fcbier lenden Weiber, und oben ben Abjunftus mahr, ber feiner gebuckten Mutter, die fur ibn noch fo fpat ein beute von einem Brautpaar Diefer Boche verehrtes Schnupftuch eine faumte, ben 3mirn burch bas unsichtbare Ochr einfadelte. Den betenden mufifalischen Ramilienzirfel durchbrachen bie Eleinen auf den wiegenden Knicen entschlummerten und an Eltern . Bergen gefunfnen Rinder, wie unter ber laus ten Rirchengemeinde die taubftummen Tobten liegen und Der Greis aber fag mit bem unverhullten Gils bertopf allein in einem bunteln Bintel, und fang bie Danflieder auswendig; benn über foine Augen begann fcon der Schleier des Todes vorzufallen, fo wie man gum todtenben Boa : Upas : Baum mit jugchulten Mugen geht. Sein Saupt bog fich nicht, fein Blick fentte fich nicht, als er taglich tiefer in Die Minotaurus & Soble bes Alters hinein ging, in ber ber Schwertftreich des Lodes ihn suchte im Finstern; sondern er freckte nur liebend feine Sand jurud, um feine treue alte Gefahrtin nicht au verlaffen und ju verlieren, und aus ber reichen Erbe wollt' er nichts mehr behalten als ihre befannte theuere Sand. Aber fein ungetrubter fortglangender Geift trug ihm, wie einem Reisenden \*), in ben nachtlichen Soblen einen Spiegel vom gangen langen burchgangnen, mit Muen und Ernten, mit Blumen und Aehren burchfchnittenen Leben vor. Rur Theodofia ichien fich mit lauter fcwee ren, tauben, eingeschlafenen Gliedern auf das lette lager

<sup>\*)</sup> In erhabenen Gegenden nehmen einige Reisende Spiegel, um die Reize der zuruchgelegten Bahn zum zweiten Mal vor das fliehende Auge zu bringen.

ju begeben, aber ihr beifes berg mar mach: o, in biefem Bergen - bas fagte ihr Muge - hatten viele Abriffe ber ibealischen Belt, und dreifchneidige Schmerzen, und bobe Buniche gewohnt, die viel ju ebel waren, um einzutref. Ich, als ich biefes beruhigte Paar, bas ohne Zengft lichkeit. bas Glodichen jur Thorsperre bes Lebens ziehen borte, weil es mußte, daß über ben zwei Sohlen feines in Solz gefaßten Erdenstaubes ein weiter von ihm gefac ter lebendiger Menfchengarten fich grunend ausbreite, als ich biefe zwei Rach schopfer bes verhullten Ur schok pfere mit ber vergeffenen einfam aussterbenden Amanta bruben verglich : fo tam mir die stille Berarmte noch ar mer, ihre Rauber noch harter, und alle ihre Wunden geoffnet vor, und meinen optifchen Betrug, der mich flate ter verflagte, lofchte bie verbienftliche hoffnung nicht aus, morgen aus dem Freudenhimmel ber heitern Familie um mich die lette Bolfe gu treiben.

Die Dantgesange beschlossen — ber Mond, ber, wie ein Mensch, die ersten und die letten Grade seiner Laufbahn schneller durchläuft, glänzte schon weiß und rein auf den schwesen Dächern — die Menschen waren ausgeloscht wie ihre Lichter — die Arme drüben, die noch niemand als sich unglücklich gemacht hatte, schloß ihr Fenster zu, und der Schein ihres Zimmers verging, und sie selber, die wahrscheinlich einer fremden Freude nachgesungen hatte, siel schweigend in die sansteste Lage ihres Lebens zurück — und da mir vortam, als siele ihr Leben, das ausgegangen war wie ein Tempel, über ihr zu wie ein Sarg: so ging ich traurig in ihr dunkles Schloß zurück.

## Bierter hirten= und Birtel=Brief.

Borin bie brei verfprochenen Ausschweifungen gemacht werben.

## Mein Lieber!

Dier folgen endlich die dret verheißenen Abhandtungen. Imdeß fteh' ich nicht dafür, daß ich nicht einmal in einnem meiner neuesten Werte diffentlichen Gebrauch davon mache. Bucher find nur dickere Briefe an Freunde; Briefe sind nur dunnere Bucher für die Belt.

3ch will, wie henne und heidenreich, Die Abhande lungen Erfurfus nennen.

Mein erfter Erturfus über ben Kirchenschlaf ift biefer:

Biele wollen ihn- nur auf lange Buße und Fastage einschränken, weil, nach ben Aerzten, Schlaf hunger und Durft und Sedes nimmt. Ich glaube aber gerade ums gefehrt, eben weil man bei leerem Magen am gesunder sten und ruhigsten schläft, wird bas Essen an Bustagen verboten.

Ja, Rirchenschlaf ift bas erfte, worein ein Kangel, redner einen Menschen bringen muß, ben er aus dem Gewissenschlafe haben will. Denn will er Zuhdrer, die

bereinkommen, um fich nach acht Lagen geiftlich ju bau ten - wie der Frosch sich nach eben so vielen torperlich ausbalgt - fo fann er ihnen ben alten Abam, wie Rim bern, nicht beffer als im Schlummer ausziehen, wie man bem Dalai Lama bie Ragel nur beschneiden barf, wenn er ichnarcht. Bill er feine Beichtfinder beobachten : fo fagt Lavater, bag Schlafende am besten physiognomifchen Observazionen halten und bienen. Bill er, wie Alexander, erharten, daß der Menfch ein Menfch fei, (namlich etwas Gebrechliches) fo hat er von den brei Beweismitteln, womit es jener barthat, nur Gines ubrig, ben Schlaf, und er fann dem machen Mitbruder ben entschlafnen von ber Rangel zeigen. Bill er einem unbuffertigen Schacher bie Bolle recht beiß und den Teufel ichwart abmalen: wird fich biefer Donner im Nachhall bes Traums um vieles verftarten und ber Gunber ermacht getroffen und in Morgenschweißen. Go erzählt auch Ifibord \*), daß bei einem Benediftiner Die getraumte Ginnahme einer Dur gang, die er im Wachen nehmen wollen, fo gut ans und durchgeschlagen, daß er am Morgen gar nicht nothig batte, Die rezeptierten Dillen zu nehmen. - Gin Anderes ift, wenn er eine Traungerede auf bem Altar balt: bier fann niemand Schlafen, ber fteht.

Diefes führet mich unvermertt auf den zweiten Er furfus von Traureben.

Wenige aus ben hohern Standen treten in die Che, ohne die Absicht, folde nachher ordentlich, wenn nicht ju brechen, doch aufzuheben; — und dennoch verfaumen es die meisten im Chegarter, und fegen darin (wie fie offen

<sup>\*)</sup> Brevier, num. 26.

bar follten, wie Refruten in langern Rapitulazionen) es mit feinem Borte feft, wenn fie eigentlich wieder auseine andergeben wollen. Daber laufen eben fo viele trodine Scheidungen burch Feuer vor ber naffen burch Dinte voraus; daber die jahrelangen Martern, baber die offnen Schaden des Bergens, baber ber Benfer und feine Großmutter. Warum bereitet benn, wenn nicht ber Strohfrangredner, boch ber Trauredner bas junge Daar mit feinem Bort auf die Scheidung vor, Die der Sob und bas Ronfistorium broben? - Ronnt' er es nicht jum gebulbigen Ertragen Diefer Chemetterfcheibe ermahe nen? - Ronnt er nicht fagen, mas ber 3med ber Che fei, namlich ber, fie abzustellen, wie ber Buderbader feis nen lebrjungen die Sufigfeiten nur erlaubt, um ihm alle gu verleiden? Rann er nicht, wie Spittet, die Brautleute bitten, nie ihr Berg an einander gu hangen, fondern ans Scheiben ju benten? 3ft bem Sochzeitrebner ber 3med einer lutherischen Che fo wenig befannt, bag er vergeffen fann, daß eben die Trennung unter die Unterfcheidunges lehren unserer Ronfession gehort, eine gundamentallehre, Die in unfern Beiten ber papiftifchen Profetyterei ein jeder eifrige Lutheraner durch feinen Bandel in erhabner Schrift gleichsam mit Pungen aussticht? - Allerdings liegt ein fatholisches Landchen oft mitten zwischen protestantischen Landern, und Die Stimme der Wahrheit geht nngebort Darüber hinmeg, mie in elliptifchen Sprachgewolben gerabe ber fein Bort vernimmt, ber nicht an den zwei Polen, fondern in der Mitte fieht; aber welche Schande, menn ber Brrthum lauterer mare als die Wahrheit, Die Deft anftedender ale die Gefundheit! - 3ft's juviel, wenn ich von einem Sochzeitredner ermarte, bag er ben Braut leuten nicht nur die Gefahren einer gegenseitigen Liebe

aufbede, fondern daß er auch die beften Mittel dagegen an die Sand gebe? Denn die gemeinen find unfraftig. Gute Padagogen rathen an, man folle Junglinge und Jungfrauen oft einander seben und sprechen laffen, um ihre wechselseitige Allmacht abzuschwächen, und auf Diefe Abichmachung burch Umgang wird in guten Chen binger arbeitet; aber wie ift bas in ben weiten Palaften ber Großen ju erreichen, Die wie Die Lagarethe (megen abnib der Beftimmung) gebauet fein muffen, welche nach Pringle gerade noch einmal fo viel Raum als bie Pagienten dars in fullen, der Gefundheit wegen, enthalten follen? -Rann fich benn nicht ber Trauredner, gefest, er hatte einen fcmachen Ropf, damit helfen, daß et die theologie fchen Grunde, Die gegen die romantische Liebe vor ber Che fprechen, versammelt und gegen Die in ihr aufftellt? Denn alebann fonnt' er bem Brautigam zeigen, bag Licbe einem Manne nicht anftebe, baf fie ibn fo weich mache wie ein Beib, daß fie ihn fowol gegen die Dangel des Chestandes, ale gegen alle Bortheile verblende, die auf einem Scheibebriefe liegen. . . . Das ift ein kleiner Pra Digtentwurf von einer Traurede meiner Urt, und ich fchide ihn fo, gleichsam wie die hamburgischen Paftoren Sonnabend, in der Stadt herum.

. Mein dritter Exture foll den vornehmen Unglauben berühren.

Es muß auffallen, daß ich ihn gar laugne, Befter! — Man darf nur zwei verschiedene Zeiten nicht vermischen, die vorige und die jesige.

Unter ber Regierung Rochester's und feines Konigs — und nachher unter ber Regierung la Mettric's und feines Konigs, follte man benten, habe reiner, achter Unglande

geberricht; man bore aber weiter. In Johnson's vortrefflichem Rambler, ber fur uns fluchtige Deutsche viel ju erufthaft ift, hab' ich gelefen, baß der Ritter Matthias Sale, der ein religibfer guter Dann mar, fich offente lich far einen Befenner des Unglaubens ausgegeben, um, fagt' er, mit feinen Schwachheiten feinen Schatten auf Die Religion felber gu merfen. Das ift fur mich ber Schluffel gum Errathen der damaligen Weltleute. Doches fter, la Mettrie und taufend Belt, und Sofmanner muß, ten recht gut, daß fie einem Abam, Petrus und ben lies ben Engeln in nichts weniger unahnlich maren, als im -Fallen; aber fie hatten im herzen ungemein viel Eugend und Religion: bas feh' ich baraus, weil fie, um folche nicht burch ihre Sandlungen gu beschimpfen, sich wie der obige Ritter Sole gerade fur bas entgegengefeste Glaubenebefenntnig nicht ohne Schein erflarten. burch gewannen fie noch bagu ben Bortheil, baf fie mit allen Gifen : und Roftflecken ihrer Praris nachher ihre Maste der irreligiofen Theorie befleren fonnten, und fie erlebten bas reine Bergnugen, ju lefen, wie bie Geiftlis chen die Gunden dem Befenntniß aufluden, die ben Ber fenner belafteten. Un Sofen ift ber Fall oft, bag man fich fur eine Sache erflaren muß, bie man nicht anders hintertreiben fann als durch Rathgebungen, Die fie gu unterftugen icheinen.

In unsern Tagen hat das aufgehört: man zeige mir einen Maul-Unchristen oder Maulchristen von Erziehung. Ein Pastor primarius, ein Frühprediger, ein Zionswächster fann Tage lang ohne Sorge mit einem Weltmann reiten, farten, sprechen, fein Wort über die Religion wird diesem entsahren, ja er wird nur hochst ungern die Wor.

ter Gott, Unsterblichkeit, Keuschheit, Schamhaftigfeit \*)
auf die Zunge bringen. In England wird jest leicht der Test geschworen, und jeder nimmt sein Abendmahl und sein Amt, und beugt die Knie vor dem einen und dem andern — es giebt keinen Hosmann, der sich ein Bedenken machte, ein geistlicher Kursürst zu werden, weil er vor der Mittagstasel des neugekrönten Kaisers ein reichsherkömmliches Gebet verrichten muß — oder der sich weigerte, König in Polen zu werden, weil dieser den Beisat, der Orthodore, sühren muß — ich sehe vielmehr täglich, wie die seinsten Leute nach dem Ruhm, orthodor oder gar allerehristlich von ganz Europa genannt werden, jagen und greisen. —

Aber genug, mein Bester! Mehr als dreimal hatt' ich nicht auszuschweisen. Meine Geschäfte halten mich ab, Ihnen fünstig so fleißig zu schreiben wie bisher. Noch hab' ich auf meine vier Zirkelbriese keine Zeile Antwort. Sind Sie krant? Leben Sie gesund!

Ihr J. P.

M. S. Melden Sie mir'nur mit drei Zeilen, ob Sie gegenwärtigen hirtenbrief erhalten haben ober nicht: ich richte mich barnach.

<sup>\*)</sup> Daher Cicero fagt, die Schamhaftigkeit werbe nicht gern von einem Schamhaften genannt; — Die Reuschheit nicht von einer Reuschen, sagt irgend eine fühlende Schrifftelleris-

## Funfter offizieller Bericht.

Morgenmilch ber Freude — Kirchgang — bie funfzehn Strophen oder Stufen der himmelsleiter — Weissaungen — Predigten — bie Landfarten — der Buchdruder — über das Schnupfen der Weiber — Goldschleien — neuer Aftor — Ende mit Schreden und Freude.

Den Runftrichtern, die ihren Giszapfen als einen Feuer, meffer an meine und andere Sonnen legen, wie Lavoifier und be la Place aus mabrem Gife Pprometer machen, fteb' ich nicht bafur, bag ich mit bem Bentralfeuer, bas ich in diesem Rapitel anschurre, nicht ihren Calorimetre und fie ganglich gerftore. 3ch beleidige ihren Stolg, baß ich ihnen keine Langweile mache - benn moralisch und phyfifch find Ausbehnen und Gahnen beifammen; allein ich muß barbinter fein, bag ich mir einen ewigen Damen erschreibe; bas brauchen fie hingegen nicht. Die gelehrten Zeitungen find gleich ben politischen, Monatetas fer, namlich Dais, Juniuss, Juliustafer, und tonnen nicht fcnell genug einander erstatten burch Dachwuchs; ihr långstes Leben ift vor ihrer Erscheinung, und man fann funf Jahre lang von einer Rezension fprechen, bie man - erwartet: ift fie beraus, fo lebt fie noch einen Monat. Co mubit j. B. ber Maitafer unter bem Mas

men Engerling als Larve funf Jahre unter ber E be und Saat; fteigt er entpuppt und fliegend heraus, fo friffet er noch einen Monat, und dann ifts um das Rerbtbier gethan. - 3ch hingegen bin auf eine ber langften Unfterblichkeiten aus, ba bie forperliche Sterblichkeit jahr lich fo machft. Man rennt jest fo fcnell burch bie furgen Sabre, bag man faum Beit bat, im Laufe feinen Damen an eine Buchhandlerthure ober auf einen Leichenftein am suschreiben: pom Autor und ber Quaend bleibt felten Doch besser und feuriger mehr übrig als der Mame. aber murd' ich geschrieben haben, mar' ich wirklich babin gezogen, wo ich mich einmal ansiedeln wollte - nach Paris! Dort hat man nicht Zeit, fich burch brei Dei fterftuce ju veremigen, burch Gines muß man es erringen, meil bort die ewigen Freudenfeuer des Genuffes ben le benefaden versengen und die Guillotinen ibn gerschneiden, besonders als Robespierre über das Land mit dem Ro metenschweif ging, und ihnen jahrlich funf Festtage und David Schirmerischen Wangentod gumarf, fo wie ber Romet Bbifton's aus feinem Schweif Schwaben und Sterb lichkeit und funf neue Lage über die Jahre der Menfchen fcuttelte \*).

Und eben diese Kurze des sterblichen Lebens, in der man das unsterbliche erangeln muß, sollte für mich (so scheint es) bei Rezensenten das Wort reden und es ertw. sieren, daß ich nicht nur so viel schreibe, sondern and so gut. —

Um 4 Uhr lautete Scheinfuß icon die Gebetglodt

<sup>\*)</sup> Whiston beweiset wirklich, bag bie zweistundige Berührung bieses Schweiss bas Leben furzer, und bas Jahr von 363 Zagen um 5 neue langer machte.

und machte gang Menlandpreis frre und wach - benn um 5 Uhr geborte fich's - aber er mar felber beides, und hatte fo nabe am Proludium des Jubeltags feinen Schlaf, und unter bem Morgenfegen feine Andacht. Ropf tlingelte er auch vom Riffen ans genfter: es war noch nichts zu horen und zu fuhlen als ber Ruftenwind bes Morgens, ber bie Golbfufte ber Aurora fublte, und nichts ging noch im Pfarrhause berum als bas Nachte licht, mabriceinlich mit Alitheen. 3ch fcblug mir ein Morgenlicht und feste mich vor meinen Dintenbock und fein Berg, und ftredte ben Legestachel bes gegenwartigen Appendix aus: benn hab' ich folche Gefchichten unter ber Seber, die noch nicht gang vorgegangen find, fo mach' ich fo lange, bis fie fich begeben, Ausschweifungen, Schalte tage, hirtenbriefe. Gerade als man die Fenfterladen aufe flich, mar ich mit bem vorstehenden vierten Birtelbriefe gu Ctande. Da die Arbeiteftube bas fconfte Borgimmer in dem Pavillon - und ber Sommerftube ber Freude ift, fo follte ein Gaft burch eine Arbeit, es fei eine nurns bergifche oder iponer, wie burch ein biffonierendes Inters vall die harmonifchen Grundtone des Bergnugens heben -: unfer Berg verwirft fo gut wie unfer Ohr (Lebens) Forte: schreitung durch Oftaven ober Geigenquinten. 3ch fete Daber in jedem Sinne über jeden pruntenden Sefttag eis nen halben Reiertag, nur muß fich die Rangordnung um wenden und die Feier Nachmittags anfangen.

Mit dem Morgengewolfe legt' ich julest bas Fruh. roth auf meiner Stirne auf, den bekannten Efenbefischen Zodiakalschein, die rothe Born, und Bundruthe. Es war ein besonderes Gluck, daß ich, da diefe feurige Zunge ein wenig rechts überschlug, das noch wußte, nachdem ich mich schon abgewaschen hatte: sonft hatt' ich mich mit

einem tinten Klinamen bes Penbuls nicht blos ungemein lächerlich machen tonnen, sondern auch verdächtig.

Dennoch fab Goberting; als ber Schonfarber vor ihrem Raffeebret ericbien, mir lange auf bie Stirn und deren Rothelzeichnung: "Ich weiß es recht gewiß, (bacht' "ich und fab in ben Spiegel) ber Strich flektirt fic "rechts." - 3ch war heiterer als gestern, fie auch; fie dachte an ihren beutigen Glang, ich an meine beutigen Berdienfte. Much war ce mir von Bergen lieb, bag ihr Lebens : Monodrama fich einem brittifchen Trauerfpiel naberte, bas trop alles Blutens und Weinens in ber Ditte, boch nicht nur einen luftigen Prolog voraus, fon bern auch einen eben fo fpaghaften Epilog nachschickt : ich hatte bas Berbienft babet. Gerade als wir uns beide jum Abjug in die Pfarre anfchieten, ale ich ichon meis nem Menschen anbefohlen hatte; creme de Bretagne von Sampe nicht ju fparen, fondern bie Stiefeln und ben Schwanzriemen tapfer ju wichfen, und unter ber Rirche Die Schangerichte und die Golbschleien ine Pfarrhaus ju Scheinfuß berein und invitierte uns dabin. Der Schuldiener hatte heute, fatt ber Bierfuppe im Magen, warmes Bier im Ropf und hielt fich im Gangen für ben - Jubilar felber: die Promozion mar jn fchnell, der Mann ju fchwach - ach, der innere Menfch schwindelt wie der außere, wenn er fich zu burtig Der Schulherr fing langfam an : "In einem "folden felerlichen Lage werd' ich aus dem hochehrmur "digen Pfarrhaus abgefandt, Em. beibe Gnaden einzula "ben ju einer Laffe Raffce, und nachher bem h. Bert in "bem Lempel mit uns allen beiguwohnen und zu vollen-"ben." Ein wichtiges Jubelfeft! ein erzellentes! - Und "für Rirchenmufit hab' ich in etwas geforgt - ber junge "Hatter, gnadiges Praulein, pankt und der Schnides.
"Todins schägt die Orgel.; denn ich muß den Takt schlar.
"gen und din der Bassist und dirigiere alles, weil ich die.
"Partitur vor mir habe." — Gobertina fragte ihn mens schenfreundlich nach der Tonart: und dem Ansteschlüssel im Pfarrhaus; er versetzet "Judel hinten und vorn!.
"Wert freilich, die Pfarrmamsell (Alithea), die greint ers.
"dard Jungsern, die noch immer auf ihren Nann ause:
"sehen: warum brickt denn einem so jungen Blut, wie
"Ihr, das werthe Herz? — Und dann sagt sie allemal,
"sse verließe sich gern auf mich, ich trossete."

Der Schalbiener und meister harrte auf unsern Witgang: wir tenten ihn an, nachbem vorher bas Franlein einem blonden weißfarbigen Prohnerbuben als Große almosenier und Rollator ihrer milden Griftung eingestest und ihm eine papierne Armenbuchse, mit einem Pfennige. Fabinet gefüllt, gelassen hatte, damit er mit dem Gelde bas Bettelvolf dotierte unter der Kirche:

Der Schulherr entsprang uns am Bache in sein Haus, ver sagte, er musse auf den Thurm lausen, um herabzubsassen. Ingennin fam uns im Pfarrhaus entges gers, dosson Huhnerviehe und Hoshunde der Hos verboten war, damlt die Beichtsinder leichter aus und eingingen. Outch die Sternbilder svoher neugieriger Enkelgruppen kamen wir endlich ins Zimmer von den im banten Hosaus Amdern Kralenden Sommenkorper neben seiner blassen Luna. Feierlich lächelnd, aber mit einer abwesenden und an höhren Gedanken hangenden Soele empfing uns der Greis, und er machte alles um sich her so euch, daß ich nicht begriff, wie der Petschierstecher einen Kuchentrinnget anbeißen konnte, und mir war; als äß er in einem Kirs.

denftubl. Go fiebt, fagt' ich ju mir, ein unerschutterfis der Freund aus! Diefe breite, gewolbte Bruft mantte nie am geliebten Bergen, biefes buntle, aber fchatfe Unge schlug fich nie beschämt nieber, biefe fteilen Augenknochen find das fteile, bobe Ufer eines tiefen, aber bellen Ginnce. Diefe Geftult: bat ein Dann, fagt' ich, ber im mas aifeben Rreife der Engend, ohne aufzuflehen, forteniet, wenn bie gautelnde Dacht ihm mit überrennenten Bagen und morberifchen Parven brobt. Die zweite Belt batte ibn mit ber erften befreundet, und bas Alter bucfte feine Seele mebr, wie fonft bie Jugend, nach ben letten Blu men ber Erbe nieber. Gein Umt und fein Berg batten ibn mit bem großen festen gande binter bem leben und binter beffen Rtuten fo einheimisch und vortraut gemacht, bas er fich jest wie ber Demofritus vortam, ber achtgia Jahre aus feinem Baterland meggemefen, um Renntniffe einautragen.

Mue er verbiente die funfzigjahrige Liebe seiner Le benegenossen: er war ihre erste Liebe gewesen und wurde jest ihre leste, blos den Zwischenraum hatte die mutter, liche erfülle. Jest, da ihre Sorgen geendigt und ihre Kinder gesegnet waren, so fam sie im stillen Rachsommer des Lebens mit der Herbstrose der erneuerten Liebe an die unvergestiche Brust zurück, und drückte im Gatten alle ihre Kinder ans Herz; blos von ihren zwei Tochtern, die der Tod in seinen eisernen Armen hielt, wandte ihr im nerer Mensch die weinenden und liebenden Augen nicht ab. — Die Morgenuhr ihres Lebens hatte den Schatten auf schwärmerische Stunden, auf den Blumenthan suber Thränen, auf Morgenträume, auf überirdische Hosten und auf des ferne Erab herab zu sehen, das noch nicht geöffe nungen geworsen, und ihre Seele war emporgestiezen, um auf das serne Erab herab zu sehen, das noch nicht geöffe

met ist: jest, da die Abenduhr vor der eben so tiefen Sonne einen eben so langen Schatten wie am Morgen, und auf die Ziffern destelben Namens wirft, jest rucken die gefärbten Schatten der alten Bergangenheit wies der vorüber, aber in Heiligenbilder verkehrt, und sie schmachtet nach der Sargmuschel unter dem Meer, in der ihre Thrane, namlich ihr Herz, zur festern Perle reist, und die Seuszer der ersten Lage voll Liebe wachen als Gebete auf.

D, fo foll ce euch auch fein , geliebte Freundinnen \* \*, wenn die Nachmittageftunden bes furgen Damentags eures Lebens ausgeschlagen haben! Frei, weit und flat blide Abends euer Auge um fich, wenn bas geben qce lichtet und entblattert ift, wie man im phyfischen Serbfte weiter und mehrere Dorfer fieht, weil das gefuntene Lanb, wert teine mehr verbauct! - Ud, ce ift feine unter euch, die ich nicht oft in den Stunden ber verheimlichten Dubrung mit ber hoffnung angefeben habe: "D, wie jau-"berifch werden einmal diefe Lage ju beinem langfamern "gelahmten Bergen umtehren! D, wenn beine lebens, "Prühregen davon gezogen ober herabgefallen find, wenn "bein Simmel und bein Abend blau über bir ruht und "bie lette Gemitterwolfe erfaltet ift, wenn bein Beg "burch bie fluchtigen Freuden nahe an ber emigen ab-"bricht, bein Blug burch die 11 beweglichen himmel am "feften \*); fo werben bie Bertidrungen beiner Jugenb "von neuem entglimmen, und die jugendlichen Erhebungen "beines Bergens die veraltete Bruft bewegen. D, wie

<sup>\*)</sup> Die alten Aftronomen ließen die Planeten und Sonnen von 11 himmeln breben, der zwolfte (bas Empyreum) ftand fest.

"weich, aber vicht wund, wirst du jeden Frühling beswischen und wirst sagen: Willsommen, schone Zeit, jest er "innerst du mich nicht wie sonkt an den kummen, siechen, "den Herbst des Lebens, sondern nur an den Frühling, "den ich verlebt habe, und an den schönern Frühling, der "mir nie verklüht."..... Und dann, wenn sie sanst weinend und träumend vom Spaziergange nach Hause sämmt, so fall' ihr dieses Blatt in die Hand, und erinnere sie weicher an den Freund ihrer vorigen erhabnen Stumden, und sie leg' es hin, von hohen Erinnerungen innigst bewegt, und schaue die kumme Vergangenheit an mit grußen warmen Thränen, nicht nur der Wehmuth, auch der Freude!

Alle Gefichter ber Gobne fcmuckte und verjungte eine feierliche Freude und eine erneuerte Liebe: nur Die bange Alithea verbarg fich mit ihrem weinenden Bergen unter einsame entfernte Geschafte. Die Gobne - ausgenommen Ingenuin, bem die Rachfeier bes Amts naber als die Bochzeit lag - murben burch die fcone Rach tirdweih des elterlichen Bermahlungsfestes warmer und Dichter an die ehrerbietige Empfindung ihres Urfprungs und ihrer findlichen Pflichten gerudt, und die Ermachfer nen : murben ju hulflosen banfenden Rindern verjüngt. Und aus demfelben Bergen flieg die elterliche und ebeliche Flamme neben ber findlichen auf: Die Gilbervermablung ber Eltern machte ihnen ihre Rinder und ihre Beiber lieber, und zeigte ihnen auch weit branfen im Alter, mit ten unter dem Auskehrig und den Scherben der Sabre, einen reparierten geputten Traualtar.

Endlich fing die bunte Reihe den frohen Rirchgang an: 3ch fah mich unter dem Biehen draufen vergeblich nach bem ausgehenkten Gliebe, bas aus diefer beglückten Wefentette fehlte, um, nach Allthea; und ich fah bie Burruckbleibende einen Schritt vom Jenster mit freudigen Ausgen, deren rinnende Thranen sie zu trocknen vergaß, und mit zusammengelegten, gleichfam zum Gebete für alle Berliebte gefalteten Sanden stehen, und als das Getäute anssting, wurde ihr der Schmerz oder die Freude zu schwerzund sie wandte sich um:

Auf dem Thurme wurden alle Glocken und auf dem Chove alle Orgelregifter gezogen - und aus bem Schale toch gielte und ichante Scheinfuß als hornift mit einem Parforcehorn in die herauffteigende Sonne hinein, (et wollte vergeblich unter bem Blafen niederfehen) und innen neben dem Glodenftuhl ruhrte ju feinen gugen fein Rici penift eine fcwache Paute. Die geputten Entel tamen querft, bann bie Rinder mit ihren Bermahlten, und bann Bater uut Mutter, und die zwei hinterrader murben von bem Freudenmeister und dem alten Fraulein formiert, und beide machten, als bas einzige Colibatepaar, einen erbarme Mehrere Beichtfinder gingen in einiget lichen Absak. Entfernung gleichen Schrittes mit ben orbentlichen Rine bern; aber die meiften hatten fich am Rirchenthore anger legt und angehäuft, und das rothe Deer licf aus einanber, um ben Rindern biefes Ifraels ben Durchgang gu laffen: das hohe unvermahlte Paar fah wie der nache fesende Pharao aus. 3ch habe meine guten Grunde ans guführen, daß ich unter der Jubelpforte einen scharfen Blick auf die gedruckte Liebertafel that, und daß ich auf bem einblatterigen Regifter ben flablernen wie an ein Abebuch gebundnen Griffel, ben fpiben Beigefinger bes des desmaligen Liebes, beute in dem bekannten "D, daß ich 1000 Bungen batte" eingestochen fab; ein langer Gefang pon 15 langen Stropben.

In Sadenbache Rirchenloge mar sowol aus Soffiche teil gebeigt, als bes Septembers wegen, über ben bie Ramer, wie aber eine zweite Benus, ben Bulfan gum herrn erhoben. Unter ben Borerinnerungs = und Inigialliedern und Ermahnungen macht' ich im Gebeim ben flachfenfinger Efenbet und Amanden lacherlich, und mehr als einen Sof. Indef der mittlere und niebere Stand Die Gut plustaffe, die Berlagstaffe ber Menschheit ift, gleichsam Das Schiffswerft bes politischen Schiffs; so ift ber obere Die mufte Region, ber Brachader ber Menschheit, und weiset wenig andere Rinder auf als moralische im Sane beln, ober physische aus Alter. Doch ift es billig, auf ber andern Seite auch einzuraumen, bag ein Sof einem fconen englischen Garten, worin feine Baume gelitten merben, bie etwas tragen, naber fomme als einer vollen Rernschule; und daß überhaupt die Menfchen ben Birnen gleichen, von benen bie Obstgartner bemerten, bag gerabe Die Rerne der feinften nicht aufgeben, aber die der Soly birnen gern.

Die betende Alithea fam nicht aus meinem Kopfe, und zum Unglud nicht in die Rirche, oder vielmehr zum Glud. Ich schame mich nicht, es zu berichten, daß ich aus der Rirche hinaus wollte — und es auch that — um mit der Guten ein vernünftiges einsames Wort zu reden. Es war mir freilich so gut befannt als einem, daß nicht nur das 24ste Rapitel des vierten farthagisschen Konziliums \*) seden in den Bann that, der um tex der Predigt hinausläuft, sondern auch der Pfarrer, der siel. Aber ich konnte auch von den Karthagern

<sup>\*)</sup> Seml, Sel. capita,

und den Predigern fodern, daß fie Bernunft annehmen und befennen, etwas gang anders fei es, wenn einer nur nus dem Hauptliede läuft, um vor dem Rangelliede wie, der da zu fein. Und das war mein Fall. Das Lied "O, daß ich taufend Zungen hatte" war lang, wenn man's durchlas, gefchweige durchsang.

Es war ohnehin voreuszuschen, da Scheinfuß sebe Strophe um einen Ton haber anstimmte, daß man sich mit diesem erescando wie Glaser auseinanderschreien musse. Da es noch dazu keinen erften oder zweiten Saus ger giebt, der nicht besser singt als ich, der, gleich dem Papagei, mehr ein Sprach: als Sangwogel ist, und da ich überhaupt nicht so lange über eine Zeile denken kann als man an ihr singt (daher lef' ich allezeit das Lied aus, merksam voraus durch, und hore kill der unverständlichen Gemeinde zu), so marschiert' ich frei aus der Loge ins Pfarrhaus, und wallte als Paraklet mein Trostamt aus treten.

Alithea hatte durch die offnen Fenster eine stete Koms munitazion mit der firchlichen Singschule unterhalten, um leise einzusallen. Ich siel auch ein, aber ins Haus. Ich sagt' ihr sogleich (vor Schrecken arbeitete sie fort, und start), ihre Augen voll Thranen, die ich unter der Prozession gesehen, hatten mich hergebracht, weil ich wüßte, ich könnte ihr unter dem Hauptliede einige davon nehmen und trocknen. "Ehristus hat, sagt' ich, (nach Robert "Holsoth) in seinem Leben siebenmal geweint; ich weiß "leider, daß Sie es in einer Woche eben so oft gethan, "an jedem Tage ein Pal. Aber Fr. v. Sackenbach hat "sich Ihrer angenommen, und Sie haben große Freunde "in der Residenz, wovon hier einer zu stehen die Chre "hat." Ich hätte mein néglige rasinge darum gegeben,

batt' ich ihr gerferungnes herr aus bem Brieffcmerer und Drefibennel ber brudenben Borier , Bofagion mit ber Rachricht der wahren gieben durfen; aber der Farft litt es ja nicht. Etwas that ich doch. Ich bat fie, mir zu autrauen, bag ich auf Traume wenig hielte, und mich nicht fur abergläubig anzusehen, wenn ich meinen Traum in ber vorigen Racht: nicht gang wermunfe. "Es traumte umir, fagt' ich , bie b. brei Ronige maren ins Pfaerhens "getommen, und hatten Gold hingelegt und Sochzeitmufit naufgespielt und gestungent ..., Die barf nicht fort, fie "Joll nicht fort."" Auf folche Rathtwinde Der Seele maibt fouff: mol niemand weniger Acht wie ich ; aber das "werden Sie, Mile., fo gut wiffen wie ich., daß alles, "was man in einem Saufe trainat, worin: man bas crft "Mat fcbiaft, munderbar weinteifft." .- Bor großen Ent Scheidungen des Berhängniffes ernweist alle Menfichen ber Aberglaube: ich ersuchte fie um ihre Sant zu einer flei nen chiromantischen Bisitagion und Uebersicht. 3ch fchlig Die Linke aus und bestand auf ber großern - bas ift die Rechte bei Lenten, Die bamit an großern Lifchen arbeiten als an Spieltifchen -irveit ich alle Buge, woraus etwas gu nehmen mare, fage' ich, lieber mifroffopifch und ent wickelt ftudierte. 3th batte nicht lange in die hoble Sand und beren prophetische Sandzeichnung geschauet, als ich Alitheen mein Erftaunen über diefen Bingertalenber ber Butunft; über diese auf der Chaussee des Lebens wegweifende Sand nicht recht mehr verhebten fomnte. "(fagt' ich vor mir bin unter bem Eramen und Tente "men) der Berg Jovis, der Berg Veneris, und felber "Mercurii haben ihre Sibe - abet wahrhaftig, Ehren "linien von diefer Lange tamen mir felten vor, Ihre "lauft über ben Ballen binaus - und gerade fo lang if "allegeit bei Madchen die Glacklinie." Ich fchutreite freudig dem Kopf und hielt ihr meine Hand hin, damit sie darin meine elende kurge Bolle von Glacke, und Ehrenlinien vergliche mit ihrer langen: "Blos die Lebense, "linie (sest' ich dazu) zieht sich auf meiner Nechten am, "semein weit aus, das kunn aber eben so gut bles die "Schriften, die ich damit mache, als mich selber bedeuten." Ich sah nach ihrer Heirathelinie: "Sie haben sich heute verlobt?" fragt' ich. Sie schntelte. "Unmdgsich, (sagk ich) — die 12. himmilischen Interpunkzionszeichen det Hand sehen hier recht dentlich die Verlobung auf den 18ten September, und ben haben wir." Sie betheuerte Mein. "Nun (sagt' ich kalt), er ist noch nicht vorbeit denn der Verlobung enstommen Sie wol heute nicht."

"3ch fann es gleich beraushaben," führ ich fort, und erfuchte fie, ben Ring, ben ihr befanntlich ber Bers faffer der Pfeudo-Evangelien und Bofagionen gemaufet, an ihre rechte Sand gu fteden. Darauf jog ich fogenannte chiramantische Temperamenteblatter betvor, Die, wie ber fannt, bas Temperament beffen, in beffen Sand fie liegen, burch Aufrollen bezeichnen: je feuriger er ift, besto mehr frummt fich das Blatt. "Ein folches Zauberblatt, Dile., "(fagt' ich) ringelt fich immer mehr gufammen, je mehr "die Sand, worein.. man es breitet, fich bald verloben und "beringen will." 3ch legt' es vorher in meine halb erfrome: das Blatt warf fich taum fo frumm als ihre Augenbraunen maren. "Ich werde noch," fagt' ich, "gu paffen haben auf ein hobes Beilager." 3ch brudte bas Spbillinische Blatt in ihre von der Arbeit geheizte Sand ! es rollte fich wie Rolltaft ober eine Schlange gufamnen. "Co fah' ich's noch nie gufammenfahren, " fant' ich --"es fteben Ihnen beute bie michtigften Dinge bevor, abet

"Angerft tiebe und traute." Ihre Angenwimpern waren vhnehin von jeher Sauffürsche Feuchtigkeitmeffer aus haaren; auch die Sonne des Ginds und der Freude zog bei ihr Wasser, und dieses Morgenroth und der vor rige Nebel mußten in warme Tropfen zerrinnen.

Sie war nur pom beutigen Lage übermaunt, fonft batte fie alle meine Beiffagungen mit einem falten Schweigen boftritten. Ihre Geele und ihre Bunge glichen ber bebraifchen Sprache, in ber nicht einmal ein unreines Wort porhanden ift. - Theodosia war, was in Mirm berg ein Patrigius ift, bie Kronenbuterin ber Reichstleino bien ihrer Seele -; fie mar gegen alle Menfchen weich, und ihre Armenbuchse batte ftatt ber engen Brefche eine offne Thur, und fie batte geen (das fab ich beute unter dem Liebe) dem bleichen Sandwerfeburichen nicht blos die Almofentaffe, fondern auch die Almofenbuchfe bagu geger ben, und ihm den Opferftock geopfert: - nur batte fie ben einzigen gehler, daß ihr nicht alles zu glanben mar; fie brauchte vor ben andern nichts lieber als einen Schleier, einen Rauchopferaltar und ein Bors robr. Die Madden halten die Lebenspartie, ober ben bal paré und déparé des lebens für eine Rreiredome. und gehen, wenn nicht in einer masque en chauve-souris, ober in einer noble masque, boch mit einer auf bem Sute ober am Mermel herum, und fcbreiben einem oft tein mahres Bort - in die Sand. Gie mar indeffen (wie es meiftens ift) eben fo fanft als - falfch nicht fo: wol, als wie icheu. Gie traute meinem Temperaments: blatt mehr wie meinem Geficht, und meinen Beiffagun gen mehr als meinen Schwaren. Denn ich leiftete einige ber lettern ab, daß es ihr wohl geben werbe, und bag mir das von Bergen lieb fein murbe.

en des kam, nicht mit Stillschweigen diergangent wers ben, daß das Biederbuch aufgeschlugen auf dein Kenstenbild ftung lag; und daß, ich von Zeit zu Zeit, wie auf ein Zisserblatt, hinsah, um zu wissen, wie weit sie deinnen dieses hohe Lied für mich, dieses cantigum, cantigorum, schon derabzesungen hatten. Bom Mandel. Berse, war schon die Saldicheid fort — beim 15ten mist. ich wieden in der Loge stehen, weil der Jubelsenior die Kanzel hern auftam, und sich gegen die Herrschafts. Empor verbeitzte ich hatte gewünssch, der Liederdichter hätte diesem Gretes genheits gedicht die mäßige Länge eines Heldungedichts ertheilt.

Wie gesat, ich that haupteibe, fie werbe hente noch fubilieren : ich : unterfichte: alles noch mit einigen Bennunfiel schlichen in Meftino und Berifon, : und gab ihr zuleht ofine. Bedenten mein : Wort, : ich harrte fo lange in Brufande. preis aus, bis ich fie glucklich fabe flatt Leifefertig, und betheuerte, ich bliebe, um zu beweifen, daß fie nicht ginge.

Die Rentandpreifer singen fich offenbar, wie erfrorne Rutrentschülersober laufende Leichensänger, mit solchen ture onischen Gallopaben dunch ihre hampflieber, daß sie jest chon — benn ich ließ mein Opernbuchelchen nicht nach ein Augen mahrend meiner hohen Oper — ben zwälften Gerftelsanstimmten. Der funfzehnte zog mich, wie ein: ikter Baubergesang den Mond, aus meinem himmel herad.

Mit ihren tangen Augenwimpern zog fie mich ges änglich rin:, wie ein Feberbuschpolppe seinen Wurm: ich purde von biesen schwarzen Spigen burchschaffen so oft. e. zuckten, es waren Froschichnepper für mich. Dra war: efflich ungemein hubsch, und zweitens sah ich sie nie zehr allein unter einem hauptlied: das war eben fo. ar.

Steine Sing und Konzertiche finn Tempel briben sching 183, ninklichn ben Allen Berein, Weedeinent!" sog' ich halb tant. Geie sahr mich und "Schon, verdammt "schoul meintzichn (fagt" ich) : nich "finge ihnen drüben in "neulich mach, "jest haben fie den Leibvees!"

mein tausenbishriges Neith, d. h. indin tausenaugnbisk liches, stand noch auf dem fchwathare 2 Fasen von 2 Berstebniss in den noch auf dem fchwathare 2 Fasen von 2 Berstebniss ind den war der hohe Fost und Pfigle Sonnings in dinen matten Fastenfonntag umgeset. Ich beriefte ihre Handiand sagte eiligs fie solle ture die gibt ten Beweise meines Antheils und der Wahrhaftigseit, die stiere und erzeit, absodern; ich währe erdetig. Sie stierere und sagte zuste wüßte har nicht, womit . . . se wollte gar heraustagen; womit ihre Wenistskt eine solle kompolitische Wednichenkopen von seinem stachsenspar dern, und wahre de plaistes verdieserhätete. Uber ihr namielte Diklom.

Jest ließ sichsbier Leichennünfis under Kondutge fang das 14ten Bobstetsichtrengennid nature wier welter nicht mehr zur passene in enteinend erreiften Siehtellen gene grante, die ich herstellen sost kreitehen von Stammeln., den Freudemmeister vom Arebeiter i.Et war wie bei meiner pragmatischen Aufmerksanteit in der Glav tengeschichte gur nicht entgangen, womst sonst vonst vonst der dierreichschen Erzeherzogenkeiche das Stammen heiten in nicht darch Kuffen. Des Minningeiger vor wortlichen Zeier lief, der Seinnbenzeiger der Geboen uswer wortlichen Zeier lief, der Seinnbenzeiger der Geboen uswer ich spiele ich gekonn der Sichen Sein lief, der Seinnbenzeiger der Geboen uswer sie sie seine und prophezeiete: "gerabe so viele spielen Seine sie sein gerante soll spiele Spinen heute von ein Bolantinam.

17. "Ja, woun ber Dins wird fraftlos fein, 17. 18.

Diefe givel legten Beilen des 1sten Beufitole fachts ich bei ihr fo' gut Nandicten, daß ich ihnen einige poetische Sarten benaftet

Donn ging ich in die Kirche - und bas Frantein' von Sadenbach war gerade vom Singen aufgestanden, irm vor bem Jubilar, ber noch gebuckt, an bet' Kanzell treppe belete, fich zu einem Wechselbiedling guzufuften."

Dir entfiel vorbin ein Bort vom gweiten Dagienten, von mit. Ich meine namlich gang ernfthaft fo, baf ein Denfch, ber unter bein Bauptliebe ,,O, baf ich taufend Bungen batte" ben' Bunfth außert, Di' biff ich taufent Pippen hatte, nicht beffer berguftellen ift ale wehn etr fest tere brauchen barf wie er nur will? Bunbeltmatibitta eine hoffnungelofe Liebe abgewender beet Die Werwandlung (Der Anthropombroffemus) der Liebe in Rrennbfchaft vollens Der werden thinen, wein bie Gelfebte ritht flauter verd boeine Rrudte, veibotene Blatter, betibtene Affeine fam habt, ich meine, wenn die Freundin dem Freunde atthe das: verfagt hatte; was: ihin ein Freunduigegeben batte,i werm fie nicht auf Ruffe und Botte einen Berth gelego hatte | ber einen großern in Gefahr feste 11 Abet leibel persagen die meisten nur barum gabbidgitbell fe entwebenurchten ober munichen, nachher gu vielt gut geben.

Ich sah, der Jubilar war auf der Kanzel so einhole nisch wie in einem Geogvaterstuhl, und er verrichtete darer tuf nur seine Hausandacht. Er legte sich unbefangen eine Kanzelbibliothek zurecht und sah unter den Gallerien verum, was drinnen sei, und zog die Brille aus dem kutteral zum Lesen. Dann fing er an, Ich hatte vorwesgescht, er werde sich nach dem Kirchenrach Seiler

richten, und feinen Affat nach ber Menge ber anwefenden Auffultanten fleigern, und ihn mit jedem neuen Ropf, ber nachtam, fchurren: \*) ; taben fanfe hab er an, und beiter und fanft ging ger meiter. 3m. Epangolio bes 17ten Trinitatis, das vom Bafferfüchtigen handelt, lag feine Proposizion von ber Demuth bes Monfichen, wenn man ch ein menig enthulfete und abschälte, wie in einem Rem bous verftedt. 3ch batte wieder falfchlich prasumiert, er werde, flos von feinem Jubel handeln: im erften Theil vom Amteinbel, im zweiten vom Gilberjubel, im Elendus vem Abjanttus, nachdem er vorher im Gingang ben Connabend berührt batte. Aber en ließ, wie gefagt, fein 36 an feinen Ort gestellt, ber (ngch Commering) ber Bebirnhablen, Beiber fur diefen -Plufgott ift. Der Ab juntins fag neben der Mutter im Pfarrgitterftubl , und fing, mit der Falle feiner aufgefpannten Gehortnochen jedes Bort des Alten weg, nicht als Kritikus, sondern als ge hersamen Ofarry und Beichtsebn: ich bin überzeugt, manche: Predigt des Alten befferte ibn aus, ob er fie gleich benrthoiten, tonnte. 39, ba der Jubilae im gweiten Theile fiche wis ich auseinem flrinen Ertrablatt und hirtenbrief entichloker und zwie, bem Lasdigeischen Konzilium und mit Augustin alegen idas inniculdige Conntagstanzen einen geiklichen Kringetang machte, fo bemerkt' ich nicht, bag ber Sohn ben Ropf geschattelt batte, ob er gleich in feiner Rritif der firchlichen Liturgis nach fantischen Grundfasen, als Waffentragen und Brautführer ber Schonen, naturie

<sup>\*)</sup> Seiler fagt in feinen Grundfägen zur Bildung funftiger Boltslehrer S. 109: Je mehr Leute in der Kirche find, besto heftiger baef ber Affekt werben, worein der Bolkslehs ver geräth,

cher Beise auch der Borbitter und Protestor ihrer Tange geworden war. Auf der Kanzel nahm der Sohn seinen Bater für den heiligen Bater.

Unter bem Rangelliebe überlegt' ich's bin und ber, ob ich mich gleichgultig ftellen follte und frivol ale Breus Denmeifter Efenbet. Anfange ichien viel dafur ju fein: ich mar ein Mann aus ber Refidens, und fur mich ichickt' es fich wenig, Religion ju zeigen. Die ersten deutschen Rirchen ftanden in Stadten auf — baher der Name Seiden, pagani (von pagus, Dorf) hertommt - mitbin fallen fie in jenen fruber wieder ein. 3m Rorden \*) wurden die Furften und Großen fruber als ihre Saffen Christen (im Guben mar ber Weg umgefehrt); folglich Sonnten jene fruber reifen jum Abfall: ich gebenke nicht einmal, daß die Religion, wie jedes Geschopf, feinen anbern Bobnort haben fann als feinen Geburtsort, und Der ift die Bufte \*\*). Aber genauer betrachtet, fcbien eben biefes ein Motiv ju fein, warum ich mich gwar micht aufmertfam, aber eben fo menig taub anzustellen verbunden mar, fondern blos falt. Denn der gute Con fobert, daß man von ber Religion, wie von fich, weber etwas Gutes, noch etwas Schlimmes fage; ja man murbe ben Berbacht, bag man welche bege, eber beftarten als vermeiben, wenn man fie nicht mit berfelben boflichen Achtsamkeit betriebe und beschaute, die man den Gilbers Sponfalien bes Doge mit bem polygamifchen Deere ober einer fürstlichen Sugmafche an grunen Donnerstagen wide met. So behalt auch jeder Weltmann hochzeit und

<sup>\*)</sup> Dlaf Dalins Geschichte bes Konigr. Schweben. II. 372.

<sup>\*\*)</sup> Berber nennt die arabische Bufte die Geburtoftatte ber brei beruhmtesten Religionen-

Taufe bei, ob er gleich weiß, wo er seine wahre Frau und seine mahren Kinder zu suchen habe. Ich konnte mich also darauf verlassen, man werde meine Ausmerksamskeit auf den Jubilar für nichts Schlimmers als die ges wöhnliche verbindliche Gleichstellung eines Weltmanns nehmen, der sich bewußt ist, über die Religion hinweg zu sein, und der also den Schein derselben nicht ängstlich meidet.

Doch barf ich hier eine fonderbare Beforgnif nicht bergen: Wenn in Leipzig 1786 Schillers ,, Rauber" eine junge Rnappfchaft versuchten, fe nachzuahmen, und fic mit ben Spolien nach England reifefertig ju machen; wenn in Diefem England 1772 Die Friedensrichter ber Braffchaft Middlefer den großen Garrif baten, mit den Reprafentazionen von Gan's Bettler : Oper abzubrechen, weil sie neue Diebe erzoge; - wenn fogar ber berühmte luberliche Schauspieler Baron in Paris, fo oft er einen Belben von Corneille gespielt hatte, fich halbe Bochen lang außer Stand gefest fab, feinen parififchen und thew tralifchen Ausschweifungen vorzufteben; wenn bas alles, und mithin die allmachtige Reafzion bes Scheins auf bas Gein, fo unbezweifelt ift: fo fann niemals, bunft mid, ein Mann ju belachen (wohl aber ju bebergigen) fein, ber Bofen und Mefidengfladten bie Rrage vorlegt, ob fie gewiß find, daß religiofe Unftellung nicht am Ende in Bahrheit umichlage. 3ch gebe biefen Kall für nichts aus als was er ift, fur eine bloge Dogtichfeit.

Aber gurud! — Jeboch noch ein Wort iber bife wichtige Sache sei mir zugelassen: Sangen nicht bie Grow ben, sogar die lutherischen, gerade dem schwerften Fundamentalartifel aus dem Papismus an, namlich dem über mäßigen Fasten? — Ja, fasten sie nicht in den Lichte

sten Zeiten gerade so, wie man's in den schattigsten that? Der Große im Mittelalter namlich that das Gelübde eines dreijährigen Fastens, und erfüllte dasselbe in eben so vielen Lagen; indem er blos 700 Menschen statt seiner sasten ließ. Lassen nicht gerade die Großen, sogar die Fürsten, die doch genug zu essen haben, Jahr aus Jahr ein für sich sasten durch's Lumpenvolk, und ist wol ihre Enthaltsamkeit von der übertriebnen einiger Juden, die in der ganzen Woche nur ein Mal, nämlich am Schabbes, essen, weit entfernt, wenn sie ihre Fasten-Plenipotenziars (wozu wol gar jene Juden mit gehoren) nur am Sonne tag essen lassen?

Buruck! — Ich entschloß mich also, meine mahre Aufmerksamkeit auf den guten Jubelgreis hinter eine schein, bare zu verstecken. Uebrigens blieb mir noch allemal, in dem Fall, daß mich der Greis zu sichtbar rührte, nämlich bis zu Thränen, unbenommen, den Kopf auf den Arm zu legen, und zu thun als sank' ich in Schlaf.

Gobertina wurde mich des scheinbaren durch ihren wahren überhoben haben, wenn man sie in Ruhe gelassen hatte. Raum war der Larm des Ranzelliedes gedampst, so kam der Wecker des Klingelbeutels in die Loge. Das her sollte man diese Personensteuer des Christenschußes — wie es einen Judenschuß gibt — schon unter dem Hauptsliede oder, wie die Kalvinisten, an der Kirchthure zu erslegen haben, um nicht in der Predigt beunruhigt zu wers den, wie Yorik durch Stazionsgelder in seiner Chaise. Kaum war dieses Wandels und Sturmglocken hinaus und im dritten Kirchengeschoß, so wurden dem Fräulein, das vor Getose die Augen kaum schließen konnte, diese wieder ausgezogen durch einen rasselnden Wagen, der durch's Dorf so hestig donnerte, daß ich dachte, der Fürst

fige barin, well Farsten gern alles schnell wie ihr Leben haben wollen, besonders Fahren, Referieren und Bauen. Daher ift es ein menschenfreundliches Polizeigeses, daß in manchen Städten unter der Predigt kein Wagen das Pflaster radern darf, weil wol nichts eine stille Rirchens versammlung so stort als das.

Schwers fach in die bebende Schwimme und Lufte blafe des Menschen, daß fie jusammenfiel und er nicht mehr ftolg auffteigen tonnte. Er zeigte gut, aber fanft und warm, worauf der Menich ftolgieren tonne - auf Gold und Scibe fo wenig ale bie Mine und die Raupe, Die beides fruber tragen - auf den umgehangnen fconen Roper eben fo wenig, da ihn ein Judas oft habe, und ein Christus \*) oft miffe, und da fich in diefem Falle Die verbuttete eingesunfne Sausmutter vor ihrer bluben ben Sochter neigen mußte - man tonne aber auch fer ner eben fo wenig auf Salente wie auf Ahnen prablen, ba beide ein Reujahrsgeschent maren, aber fein Arbeite lobn, und ba ber Ingenienftolg (Genieftolg) fo ungerecht als der Bauernftolg (der Ahnenftolg namtich) fei. - Und worauf, mußt' er naturlich weiter fragen, fann man benn fich etwas ju Gute thun, wenn man es auf nichts barf, was man ift, hat und wird? Darauf blos, mas man thut und will. Aber ach, das ift fo wenig! Die Minuten bes Tages ober ber Boche, morin mir eine qute That ermahlen, merben fo oft vom - Gefundenmeifer bal biert, daß ein Menfch, der noch feine Bunfche und feine Freuden und feine Rrafte gegen feine Thaten balt, biefe beschämende Rechnung gar nicht anfangen mag, fon

<sup>\*)</sup> Nach Tertullian und Klemens von Alexandrien. S. Perts schens erftes Sahrhundert.

bern dem unendlichen Genius flatt des goldnen Buche bles fein schwarzes voll eigner Schulden reichen und far gen muß: Ach, ich habe nichts verdient als kaum — Bergebung.

Mein innerer Menfch ftand gebuckt vor ber fcmeren Wahrheit, und ich bachte gar nicht mehr an die mohle thatige Fifzion meiner icherzhaften Promozion. Und bann wurde der ehrmurdige Greis immer weicher, und er fam fotternd auf ben heutigen reichen Lag, ber ihm alles zeigte, mas er lichte und befag, und alles belohnte, mas er gethan; und er fagte, obwol nicht mit diefen Worten, aber boch biefes Inhalts: Un biefem Lage, mo jedes Berg fich erhebe, fei das feinige nur erweicht, und feine Geele fei froh, aber bemuthig - er schaue in die 50 Jahre jurud, morin fein Lohn großer ale feine Laft, feine Ernte reicher als feine Saat gewesen - er fchaue gurud, wie von einem Grabe, in die abgeernteten umliegenden Jahre hinter feinem Rucken, und er dente an die Schmere. gen und Berbienfte, Die ber Stifter bes Chriftenthums in 3 Jahren sammelte, und er blide nieder und errothe und gable feine nicht. - Und hatt' er alle bie guten Thaten vollbracht, nach benen fich ein redlicher Menich in zwei Stunden fo fehr fehnet, in der einen, wo er fein Umt beginnt, und in der andern, wo er's beschließet: o Gott, fo maren 50 fromme Jahre mit 50 heitern und reichen gefront und überwogen, das Amtejubileum mit bem Ches jubileum. Und hier fiel er auf die Rnie, und bantte bem Beift hinter den unabsehlichen Simmeln fur feine zweite Beier bes herzens, fur die vielen Jahre, worin er an ber fanften Band feiner Gattin über die Bugel und Berge Des Lebens geben durfte - und fur feine beglucken Rins ber, zwischen beren Urmen froblich geführet er und ihre

Mutter fanft und ohne Trauer und scherzend an ben bebedten Bang unter ber Erbe gelangten - und fur fein ganges Leben bantte er bem Urgeifte ftromend in Borten, ftromend in Thranen, und dann mit frachlofer erhabener Undacht. Und ba jest feine errothende und gerrinnende Gattin, beren Rame nie mitten in einer Predigt ericbies nen, und die beute von allen ihren geliebten Menfchen und von allen ihren feligsten Erinnerungen umgeben mar, gleichsam unter bem letten, ju fcmeren Freudenhimmel, ben bas alte Berg nicht tragen fonnte, gufammenfant und da alle ihre Rinder, und am heftigsten ihr geliebter Ingenuin, große Thranen vergoffen - und ba die fleinen Entel, in unichuldigem Difverftandnif, die Ruhrung ib rer Eltern fo theilten wie einen Ochmerk - und ba Die Beichtfinder, ungewohnt, ihren alten Lehrer über fic felber in Thranen ju feben, und beflommen, weil fie einen lauten Dant in ihrer Bruft verschließen mußten, einen eben fo innigen Untheil am Sefte feiner Liebe nahmen als am Refte feines Amts - und ba ber Greis von fremden Bergen und von ber eignen Ruhrung übermun ben, womit ber Menfch febes Reft begeht, bas er zugleich jum erften und jum letten Dale feiert, ba er feine Am gen ju feinen beiden über ben engen tiefen Simmel ber Erde erhobenen Sochtern aufrichtete, beren verflarte burche fichtige Schwingen die Rlugelbecken aus harter Erbe ab geworfen hatten in zwei nahe Graber ber Rirche, und be er, gebuct vor ber Soheit der Lobten, fie anredete : " Get "lige Rinder, tennt ihr eure Eltern noch, fehet ihr von "euern Sohen unferer Reier gu? Aber blos eine Minute "fteht zwifchen uns und euch, und bann feiern wir alle "nur ein einziges Fest und ein unaufhorliches" ---: o, wie groß ftanben bann die Bunfche und Bilber ber umfterblichen Belt vor jedem weinenden Auge, und wie klein die Qualen und Freuden der sterblichen! Jedes Auge hatte Thränen, jede Brust hatte ein Herz, und jeder Geist hatte Flügel, und unter so vielen hundert Augen war keines so verwelkt und ausgetrocknet, aus dem nicht die heiße Quelle der Rührung aufgestiegen wäre als sanster warmer Regen für die nächsten Blumen und für jes den bessern Keim. —

Nach dem Schlusse der Nede wandte jeder eine ftårs fere Ausmerksamkeit auf die abgelesenen alten Gebete ze., um damit die vorige Ruhrung zu ernähren und zu verstänüpsen; aber der Ebstand war zu grell. Blos als der Greis eine bezahlte Borbitte für einen siechen Greis — am Schlagsuß lag er darnieder — that, so veredelte sich die einsache Bitte zu einer doppelten, und die ganze Kirche schiedte innerlich im zweisachen Gebet eines für den Greis hinauf, dessen Fußboden schon das Minierkorps des Todes unterhöhlte und lud: nur der Senior selber versiel in seinen Bitten für andere nicht auf sich, ob ihn gleich die täglich aussteigende Erde in seinen Abern und Gefäßen noch bester an sein nahes Lager in derselben erinnern konnte als alle Erde in Purpursäcken sonst die Kaiser ermahnte \*).

Langfam, gleichsam wie das lette Mal, ging er von der Rangel. Dann fing ein Orgele Adagio an, das graue Paar, wie aus einer Familiengruft, an den Altar zu rufen, damit vor ihnen Engel, wie Kinder, den vorigen Felb

<sup>\*)</sup> Acasia, ein rothes mit Erbe gefülltes Sadchen trugen sonkt die fonstantinop. Kaiser, um sich an die Erdscholle des Urssprungs und an die, die sie bedt, ju erinnern. Du Fresne Gl. gr. p. 38.

١

und Frahlingstag ber Liebe auf einem großen Morgenroth vorübertrugen. Und in die von den Jahren vollgeschrie benen Gesichter fiel ein rother Bieberschein vom Fruh ling, ber porubergog wie in ber ewigen Racht des Pols ein tägliches Morgenroth über die Berge geht und ohne feine Sonne verlischt. Ihr Ingenuin trat auf den Altar, um feine Eltern einzusegnen. Und als biefe bas Danfe gebet ihres Sohnes jum himmel fleigen faben, fo burch drang eine unerwartete erhabene Erheiterung und Erhele lung bas Angesicht und Berg bes Greifes und machte fein ganges Berg gu Licht; in bas gange vom Gife feines Mb ters überzogene Beltgebaube murbeng wie in jenen Gis palaft, taufend große Rackeln getragen, und es fcbim merte himmelan, und vom dunkeln Rrater bes Grabes wurde die Afche meggetrieben, und eine Demantgrube, Die im eingesognen Schimmer untergesunfner Sonnen brannte, entblogte vor ihm ihre ftifle Farbengluth - und er faßte fefter die Sand feiner Geliebten an, um der nachglangen ben Jugend und Liebe nachzufliegen ins Land, wo die ewige wohnt. Aber feine Gattin mar unaussprechlich et weicht - Die Lage ber Jugend maren Traume geworden und floben mit einem Bilbergemimmel vorüber - ad, viele hoffnungen flatterten voraus und überftreuten ben Lebensweg mit Bluten, und wenige Freuden famen nach, und ließen nur einiges Fallobst jurud - aber mas fie aber den Flug ber Beit und über die langen hinter bie Flügeibeden ber Nachte verborgnen Flügel ber Lage tra ftete, und mas ihre Thranen fuger machte, ohne fie ju ftillen, bas war jedes glucfliche Rind, bas fie erzogen hatte, und jeber Schmerg, den fie ertragen batte, und ber burch bie ftille Gebuld ju einer Lugend geworben war, wie die Perlenmuschel das in fie geworfne Sand, Forn, das fie bruckt, mit Glanz umzieht und zur Perle macht. ---

Auf einmal hemmte eine neue Ruhrung Ingenuins fanften Segen, und der Strom in der Brust sperrte sich felber den Weg: Ingenuin stritt mit den unwillfürlichen Thränen, und schien sein Auge vor einem Gegenstand zu huten, der sie zu fließen zwang. Ich fand ihn: es war die armo verlassene Alithea, die sich zwischen andere Zuckhauerinnen an die Kirchenthure gedrängt hatte, um gleiches won dem Nachtlang und Nachhall der Aeolsharse der Liebe einige Tone in ihr offnes Herz zu sassen. Ach, diese Tone zogen Wunden darin, und jede Freude hing voll Schmerzen, und der Palmbaum bedornte seinen Palmewein mit Stacheln. Alithea mar mit allen Zuschauern ihres Kummers so vertraut und befreundet, daß sie nicht erröthete, ihn zu zeigen und zu erleichtern durch alle ihre Thränen.

Endlich fiel der Borhang vor diese Szenen der weischen Erinnerung — man zog wieder aus der Kirche, aber mit einem halb erleichterten, halb erschöpsten Herzen — das Getümmel der Musik und der Menschen, und der freie, blaue, wehende, wärmende, glänzende Himmel umfingen die Augen, aus denen die Nebel des Grams in Gestalt eines warmen Regens gesunken waren, mit Freiheit und mit hellen offnen Alleen der Zukunft und mit Leben und Kraft — der zweite Tempel der Liebe war ausgebaut, und die Sonne warf einen breiten Glanz in ihn, und niemand blieb betrübt, nicht einmal Allithea mehr, die wieder der Tumult des Gastmahls betäubte.

Das Erfte, was das eingesegnete Paar im verjungten Pfarrhaufe, in der neuaufbiuhenden Laube gab, war ein elterlicher heißer Ruß auf Alitheeus verweinte Augen.

26, in diefer Minute hatt' ich die Bokagion des Cohns mit allen Freuden Diefes Jahrs gefauft, um das land ber Liebe zu arrondieren mit einem neuen Augarten. Um fere gang Rirchenschiffs , Mannfchaft ging ins Erdgefcof; im zweiten Stockwerk ftanden die nothigen Reller und Glafer und Diejenigen Geffel, worauf man das tirchliche Borlegewerf, namlich die erfte Kleiderrinde, abwarf. Un ten in unferer Stube maren beinahe über brei lange Stubenbreter die Goldblattchen des Sonnen:Barrens ant gebreitet, und an dem Plafond ichwanfte bas Dedenftid mit dem Schattenfilber des Biederscheins gemalt, ber w einem vorbeiquellenden Bach aufflatterte. 3ch warf is jede Ede diefer Stube, die das Radettenhaus und bit Ereibscherben biefer Rinder und bas Winterhaus der funfe sig Sabre mar, aufmertfame antiquarifche Blide. ber Band hingen zwei homannische Spezialfarten, eint vom Rurftenthume Rlachsenfingen, und eine vom franti schen Rreife. Wahrscheinlich hatten sonft die ermachsenen Sohne ihre Landerfunde auf dem flaffifchen Boden wa beiden geholt. Die flachsenfingische Rarte mar durch bit Entdeckungereifen ber Beigefinger fo febr gefchleift und mie Manschetten durchbrochen, daß wirflich vom gangen glad fenfingen, das alle deutschen Areise wie ein Ginschiebeffet burschießet, nichts mehr ju seben ift als die Streife alliu. Franken fuhr noch schlimmer: burch bic ewigen forcient Marsche und Remarsche der Kinger, und burch das Ro chieren ber lehrenden und ber irrenden Sand mar bei schone Bamberg und Burgburg ju einer folchen tabula rasa abgeleert - indeß das Gedachtniß ber Rinder cin ju fein aufhorte - daß ich nichts mehr barauf erfcunn fonnte als einen neuen Fluß ober Ranal, der die Gaak, Die Rodnis und den Main unverhofft verband: Die Alie

gen hatten ben Strom nach ihrer bekannten Interpunkzion oder punktierten Arbeit, die eine stereographische Prossession der Flusse auf den Karten ist, als Flusgdtter mappieret. Konnt' es mir unerwartet sein, daß auch die Reichsstadt Nurnberg — die so wichtig für Kinder ist, nicht sowol durch die Spielwaare als durch die geographisse sowold das sie von Deutschland, wie Jerusalem nach den Juden von der Erde, der Nabel ist — vollig durch den Knochens und Salpeterfraß der Zeit, oder durch die Erdbohrer der Schreibsinger dermaßen weggebohret war, daß ich vom Solitaire nichts mehr porsand als die preus sissche Fassung (die Angrenzung)? —

3ch bob im Storchennest Diefer Stube jeden Steden auf und fah ihn an. In die eine Bertiefung mar eine furge Bant gemauert, auf der fonft die Rinder fagen, wie ich an ben ausgehöhlten Difchen ber Lambris erfah, in beren Stampftrogen ber Fallbock ihres Stiefels gearbeitet hatte. Auf der Fenfterbruftung fucht' ich eingelegte Schnige arbeit ihrer Sande auf. Auf dem Ofen ftand eine aus einem Rartenblatt gefchnittene Schnedentreppe, beren Bens trum auf bem Ropf einer Stecknabel rubte, und die die Birbel ber ermarmten Ofenluft umdrehten: es mar bie einzige tolerierte Spielkarte im Saufe. Die alten Schreibe bucher ber Sinder lagen auf dem italienischen Dache eines Bitterbettes aufgebahret als gingen diefe morgen bamit wieder ju Scheinfuß: blos ihre Abcbucher maren als Bleifgeschenke in ben Banden hausarmer Abefchuten. Die Beihnachts:Spielwaarenlager ber 4 S. Sohne wurden am heutigen Abjudifazionstermin ben 12 Enfeln zugeschlagen und ausgehandigt, denen, wie ben Apofteln, einer aus dem DuBend fehlte.

3ch und ber Jubelsenior gingen als die Magnaten

unter ben Mannspersonen mit einander vor bem Effen auf und ab, und beurtheilten die jegigen Rrieges und Briedensplane: die brei Sandwerfer fagen und Scheinfuß fand, und diefer befeste Gerichtstand beurtheilte wieder uns, und der hofliche Ingenuin fprang den Weibern bei, und, ftellte nicht ben clendeften grand maître de garderobe vor : ingwischen hordit' er manches von une mea. 3ch reigte ben Jubilar ju Ergablungen, um meine gu behalten, b. h. meine Efenbefifchen Minthen: ich achtete ibn jest viel ju boch, um ihn noch mit dem fleinften nothe wendigsten hofuspofus ju blenden. In feiner Scele mar der gange Bolfen, Sternen, und Freudenhimmel wieder licht und blau: die Gewohnheit macht in einem Beifilb den den Weg von der Ruhrung gur Luft gebahnt, und er rutichet die himmeleleiter, wie Matrofen einen Daft baum, fo leicht herab ale hinauf. Schwere gehorte ohne bin ju ben Menfchen, die (nicht mit einer leichtfinnigen, fondern mit einer ftarfen Sand) bas naffe Muge bald trodnen, fo wie ein achter Demant nach bem Behauchen leichter wieder glangt als ein falfcher. - Er legte mir freudig den Baurif auseinander, ben er zu einem beffern Pfarrhaus von der Bauinfpefgion mit 30 Supplifen end lich erbettelt hatte: "3ch erlebe den Bau nicht," fagt' er ernfthaft und gutmeinend, "aber meinem Rinde, bent ich, foll es ju Gute fommen." 3ch fagte: "Sie feben wie David den Aufriß des Tempels im Traum, aber fein Sohn Salomo fann ihn aufführen und betreten; " et nicte und hielt es fur Ernft, und fuhrte mich mit bem Ohrfinger in alle abgezeichnete Gemacher und Solztams mern des Architetturftucks hinein und fagte, er hoffe, darin fei icon Plas genug, etwas Subiches aufzuftellen. flagte, wie Landgeistliche pflegen, überhaupt über die fürftliche Rammer und führte das abgedroschene Sprichwort an: In Camera non est Justitia \*), und über die Res gierung, die mit jener aus einer Karte spiele, und über die Erbverbruderung der Kollegien und Machthaber in Residenzstädten, wogegen kein armer Kandidat auf den Dorfern austomme. Dadurch frischte er ein elendes Kriegs. historchen in meinem Kopf auf, das ich ihm gern erzählte wie jest dem Leser.

Im fiebenjahrigen Rriege ritten burch einen Markte fect ichwarze Sufaren, die, wie fich alle unfere Autoren ausdrucken - denn ihre Gintleidung ift die eines manbernden Simultan : Bachtrocks - gern alle Blumchen pfludten, Die am Lebenswege dufteten. Die Freudenblume chen, worauf die pfluckenden Sufaren fliegen, maren Cemmeln nnd Blutmurfte. Das Detaschement, bas vor bem Backerladen vorbeiritt, nahm jene, das andere, das vor Der Fleischbant vorüberging, nahm diefe als Geißeln mit. Als die terminierenden Detaschements wieder neben einane Der ritten, und jedes etwas anderes in Banden hatte, alliierten und fonfoderierten fie die Biftualien fo: Ein Beld mit einer Gemmel trabte auf feinem Pferde ju eis nem mit einer Burft - er reichte feinem Sattelnachbar (man ritt immer weiter) die Gemmel ju einem Abbiffe binuber und fagte: Beiß, Ramerad - Diefer hielt feis nen Nahrungezweig, die Burft, über das zweite Pferd und fagte: Beiß, Ramerad - und fo ritt und af ble fer Behr ; und Rahrstand im Strafen : Dickenick unter gleichen Schritten und von einerlei und auf zwei Gatteln wie auf zwei Tellern weiter, werth, im Berfe einer Bo-

<sup>\*)</sup> Das heißt, das Rammer = und das Regierungskollegium fommunizieren immer mit einander.

ruffas langer zu effen und zu reiten. — Daran bent ich, so oft ich febe, bag in einem Korrelazionesaal zwei Dikasterien oder auch zwei Fürsten, wenn sie neben einander reiten, einander Burft und Semmel alternierend aber die Pferde geben und sagen: Beiß, Kamerad!

Endlich wurde zur Tafel weniger geläutet als gepfiffen (mit dem Munde), der Senior betete. Die Enkelhatten es bei den Muttern herausgebracht, daß sie an einer zweiten freiern Tasel, draußen am Betttische der Nobenstube, sich zusammensegen und so viel Tunke und so wenig Brod, als sie wollten, nehmen durften, so wie bei der Krönung, aber aus schlechtern Gründen, der Kaiser mit seiner Krone an einen Tisch gesetzt wird, die Raiserin an einen tiefern, und an einen noch tiefern die Kurkon klavisten. Der Freudenmeister Senbet saß mit Vergnügen weit von seiner Keböbraut oder Spedizionsverlebten Gobertine ab, und sein rechter Tischnachbar war ein leerer Gessel oder Thron, worauf sich die schöne Abjunktussin selten setze, weil sie tausend Dinge an der Herrentasel zu besorgen hatte und hundert an der Kinderbakt.

Suppe wie Kaffee feuchtet jebe menschliche Sprachmaschine elend an, daß sie verquillt und stockt; und nur mit dem Rauche von beiden zieht die stumme Langewelle davon: hingegen, wenn die Extrakte kommen, die unsere Sprachwalzen eindlen, die Bischof,, die Punschertrakte, die Traubenauszüge, dann lausen in den anscheinenden Kochund Thecmaschinen die lauten Rader einer Sprachmaschine um, und jeder will des andern Bruder, und noch dazu der Bruder Redner werden, und die seurigen Jungen sind nicht mehr zweizungig, und die welken dunnen Infusionet thierchen und Kleisteraale von Jdeen leben von wenigen auf sie gesprüßten Tropsen wimmelnd auf und rudern

fehr — und es kommt immer ein vernunftiger Diskurs au Stande.

Der Langweile der noachischen Suppenfluth - oder war's dem eben fo beschwerlichen Gageblock aus Rind= fleifch, hab' ich die Schreckenspoft ju banten, die damals wie ein Maifroft mitten in meinen Wonnemonat mit Giszapfen fuhr, und die noch bis diefe Minute ihren Gift behalten, da ich auch den jegigen Dai des Lefers mit Diefem Schrecken ertalte. Der Jubilar erfundigte fic mamlich, um nur eine Materie jum Reden an die Band Bu geben, mas fur eine Rutiche unter bem Gottesbienft Durch's Dorf geraffelt fei. Rein Menfc mußt' ce als Der fatale Scheinfuß, welcher antwortete, er fei unter bem erften Theile ein wenig auf ben Gottesader binausgegans gen, um nach ben Chorjungen gu feben, ob fie einander nicht mit Knochen ermurfen. (Welcher entfesliche Falfarius! der Birbelmindbeutel bleibt, wie alle Rantores, in feiner Predigt, er glaubt, er muffe, wie in einer andern Duble, nur wenn ber Saame bes Borts gufammenge mabten ift, mit feiner Orgel flingeln). "Da bab' ich mich," fuhr er fort, "als ich etwas fahren borte, auf ein Grab geftellt und am Bappen es gefehen, daß es bie Rutiche Gr. Durchlaucht mare, und Sochftdieselben fagen auch perfonlich barin und fcbliefen, und machten fich eine Luftfarth nach ber Infel, wie ich vom Borreiter habe." Es ift die befannte Infel ber Bereinigung. Ungefahr wie Gichtmaterie feste fich diefe Schreckenmaterie in mein Sandgelent, und mein Loffel fant. Es war mir alles recht faflich - von der entlegnen Infel fonnte der Furft heute nicht wiederfommen - es war überhaupt unbegreifs lich, daß ich nicht eher weber die unwahrscheinliche Uns Schicklichkeit bedachte, daß der Furft mit der Botagion als

fein eigner Rangleibote auf's Land fahren werde, noch bie Moglichkeit, ihm fei eine fo fleine Sache und ein mit fo wenigen Umftanben entlocktes Berfprechen entfallen. Ruy das ichien gewiß, daß wenigstens beute der Abiunftus nob teiner merde, und daß morgen die Geliebte weinend fliche Das ichmerate mich. Der fo oft erledigte b. Stuhl nu ben mir hielt mir immerfort ihre morgendliche Auswar derung aus dem Baterland der Stube vor; und ich but fie aus der Bufunft berüber flagen, und mich nagten bit Soffnungen, wodurch ich uber ihre Knochensplitterung und Erfoliagion nur ein dunnes Bautchen gezogen hatte. Alle thea verbarg aus unschuldiger Eitelkeit den vertraulichn Rapport nur wenig, in den fie die Temperamentblatta und das lange Lied mit mir gefest hatten; aber ich wa innen zu verfehrt, um die Fruchte von Weiffagungen # brechen, welche Lugen murben.

In diefer Gleichgultigkeit gegen meine durre unfrucht bare Rolle übersah ich's gang, daß man meine zwei Schaw gerichte, die Goldschleien und den alabasternen Lafelant saß — er stellte Lempekruinen vor — gar nicht ausge tragen hatte.

Die freundliche Familie verstrickte sich immer inniget mit allen meinen 40 Nervenpaaren. Ich schloß mit im Samstergraber einen wichtigen Rauffontrakt über juit Scheffel Hamsterforn \*): "Wir Eschbet," sagt ich, "effen das Brod aus einer Hamsterverlassenschaft ungemein gern." Ich hoffte, dieser Hamsterschaftgraber sollte mich im Handel ansehnlich betrügen; indeß that er, was in seinem Bermögen stand. Gemeine Leute meiden und

<sup>\*)</sup> Man findet oft im Baue eines folden unterirbischen kom juden 100 Pfund Getraibe.

baffen den Betrug, ausgenommen den, den fie in ihrem handwerk begehen konnen. Der hamsterspion war ein guter Machbar, ein befferer Bater und ber befte Sauss wirth; aber ein wenig berb und fportelfuchtig: er glich Der flachsenfinger Burgerschaft, die Christum ersuchen murde, Die Teufel lieber in fammtliche Burger als in ihre Schweine fahren zu laffen. - Bas ben Buchdruckerheren anlangt, To fagte ich ihm, ich fchriebe fur die gelehrte Welt jahrlich cinige Manuscripte, und er follte die Freude haben, eines gu drucken, bas ich bem heutigen Sefte ju Ehren betiteln wollte "ber Jubelfenior"; er wird fich mundern, wenn er diefe Beile bier auf dem Aushangebogen erblickt. ift ein ehrliebender, feiner, leifer Dann, ber fich nichts ruhmt ale feiner Schwachheit, namlich feiner Runft, und Der mit den Benediftinern \*) taglich Gott anruft, er folle ihn nicht darüber übermuthig und gum Marren werben taffen, daß er lefen fann. Er griff in die Lafche und jog vier Roth große R und ein Biertelpfund Gedankenftriche heraus: "Ich habe (fagt' er) nur nichts bei mir; aber "Sie sollen sehen, mas Berliner Druck ift, und was "meiner Frau — Du fennft meine grobe Sabon-Fraktur, "bie grobe Miffal : Fraftur, bie fleine Miffal . Fraftur, "ferner die Doppel: Mittel: Fraftur, ferner die Borgeoise "Fraftur, auch die Nomparel-Fraftur - Frau, fage Du, "was ju fagen ift!" - Gie antwortete außer allem "Und vom Segen laufen meinem Manne bie "Beine erbarmlich auf. Wenn ich gludlich niebergetome "men bin, fo will er felber alles verlegen und feinen eige

<sup>\*)</sup> Nach dem 38. Kap. der Ordendregeln bes S. Benedifts muß wirklich der Pater, der über dem Effen vorlieset, tags lich dieses Gebet abschicken.

"nen Buchhandel anfangen. " - " Das tonnen wir, "Gott lob!" fagt' er ungemein gufrieden. "3m Grunde," fagt' ich, "fchwillet ein Schriftfteller fo gut auf als "ein Schriftseger, nur jeder mit dem leidenden Theil: ich "weiß das von mir." 3ch hob (um auf etwas anders ju tommen) magend die vier Loth Rapital. R auf und nieder, um fo lieber, da es mein eigner Ramens-Inigial buchstabe ift, und ba ich schon 30 Stunden, wie Brodes ein Gedicht von 70 Berfen, ohne mein R vollendet hatte, wiewol ich bas Leben in ben Tagen ohne R (3. B. als Seraphinenritter im erften Appendir) wie Rrebfe in ben Monaten ohne R am fcmachafteften finde. wol einem Menfchen schwerer als gleich bem Rektor Ubfe eine Beihnachtpredigt, ober gar wie der Reapolitaner Cardone ein Gedicht von 2000 Berfen unter bem Sitel: L'R-sbandita, ju verfaffen, ohne ein einziges R. Unter Die Borrede Diefes Appendir hab' ich meinen Damen mit einem R aus jenen 4 Lothen fegen laffen. -

Es ift leicht nachzugahlen und nachzumägen, daß ich wirklich das halbe Pfund Schwers'scher Gedankenstriche, dieser Gedanken : Exponenten, in gegenwärtigem kleinen Werk rein aufgebraucht: dieses halbe Pfund war mir so lieb wie ein Gebind Gehirnsibern oder ein Strang und Dickigt Weisheitsbarthaare; denn Gedankenstriche sind die wahren Narben und Rungeln einer angestrengten Stirus haut.

— Auf diese Art hatt' ich den drei Sohnen bes Jubelgreises — denn der Petschierstecher stach den Dante nach — etwas zugewendet; und der vierte war im Grunde noch immer nicht um seine Abjunktur: der Fürst hielt doch Bort, wenn auch erst übermorgen; nur ich blieb in einigen Lügen.

Jest singen in diesem Sie der Seeligen die him, melburger allmalig an zu glanzen und zu schreien, und das Lestere geschah auch im limbus infantium in der Rebenstube — der Christophtet \*) wiederholte seine Ronde unter lauter Anabaptisten, und nur ich entzog mich der Injetzion und lauerte auf Wein — mit derselben Ents haltsamkeit ließ ich auch alle ersten Gerichte, alle Mond, und Sonnenscheiben der Leller voll sauerer Karauschen, ausgerollter Plinzen, geräucherter Heringe kalt vorüber, laufen, und war entschlossen, mich blos auf den Hammele ziemer, den ich unter dem Hauptliede zu einem Wildzier mer überspiesen sehen, einzuschränken, und nacher auf den Prophetenkuchen, den der meinige (das Temperamentse blatt) und meine Prophetenschule mehr parodierte als verdiente.

Nicht ohne Bergnügungen nehm' ich mahr, daß ich bisher das Fraulein von Sackenbach ganz vergessen habe; denn sie gewinnt wenig dabei, wenn ich ihrer gedenke, und ich gar nichts. So traut und warm sie mir am Samstag erschienen war, so kahl und fahl kam sie mir am Sonntag vor. Ich horte erstlich das Nadschlagen ihres mit 32 Schwanzsedern besteckten Abelstolzes naher, und das Nauschen ihres Stammbaums. Dazu kam zweitens, daß ihre Labacksdose allen den jungen hubschen Weisdern, die keine hatten, ein Ecksein, ein Zorngefäß und eine Pandorabuchse wurde. Es ist überhaupt ein angenehmes Schauspiel, zu bemerken, wie der blose niedrige Stand solche Personen hindert, das Plombieren mit dies sem Dintenpulver nur einigermaßen mit der hohen Neiws

<sup>\*)</sup> Gin Lifor aus Pontat, Branntwein und Relfen.

heit der weiblichen Reize und der weiblichen Arbeiten ju vereinbaren: fie murden fich noch lieber mit diefem gut terfrant eine Pfeife ftopfen ale eine Rafe. Mir bingegn war ein folches Biborium voll Mafenhackfel nie ein anderes Beichen als der Bart ber Schweizer ift \*), namlich bas eines schonen Alters ohne Gitelfeit, das fich aus feinen Reizen und Karben wenig mehr macht. Die Strafe, die Peter der Große auf das Schnupfen sette, nämlich 2016 fchligung der Rafenflugel, vollziehet jeder Schnupfer, nur langfamer, an feinen felber: und ba man noch baju allen Blumen, die beinahe michr fur die Beiber als fur bie Manner zu machsen scheinen, ben fleinen Safen burd beffen Rullen fperret, ober vielmehr burch bas Sandbab versanden läffet: so fann man, duntt mich, nur von ab ten Damen fodern, daß fic fcnupfen, von jungen fam man es bochftens munfchen. Giner alten Derfon ficht (wie alles Dunfle) biefes Ochwarz auf Beiß, als ein Dofument des ichonen Bergichtthuns auf Gefallen, unbi fcreiblich an, fie halt die volle Sabatiere gleichsam all das abgebrochene volle Stundenglas des Lodes in Sanden; ber Laback ift bas reife Mutterforn in der reifen Achni; aber junge Damen find felten im Stande, Die Dofe anf gumachen und fich damit Blumen und Liebhaber mit ein ander zu nehmen; und die wenigen, die fchnupfen, follten nie auf die herunterseben, die es nicht vermagen. --

Ich horte jest aus ber Kinderfinbe die liebe Micha gur ben Dugend Dugenduhren fagen, "fie durfe nicht, is gehore bem fremden herrn." Ich fragte naher: es ma mein Tafelauffas mit dem ruinierten Rathebraltempel, ben

<sup>\*) 3</sup>m 60ften Jahre burfen fie einen behalten.

Die fieine Bruttafel draußen für mitgebrachte Spielmaare genommen hatte. 3cst mar es boch mahrlich Beit, Die mei optifchen Gautelgerichte ber ermachsenen Eftafel vor gufeten. Man trug fie berein; die Schleien und die Rulnen : "Solche Gerichte bat man (fagte die fille d'honneur) am Sofe alle Tage." Der Samftergraber bachte, als er ben glafernen Fischkaften fab, es fei eine Ochuffel feltener ausländischer Rarpfen, und hoffte angus fpiefen, verhehlte aber nicht babei, (et hatte Christophiet im Ropfe) bie Graten frag' er allein auf, bis man ibn verständigte, bag folche Fische auf die Tafel famen, nicht um gegeffen, fondern um gefittert gu werden, und gwar mit: Semmelfrumen : Go wenig weiß ein gemeiner Mann von den Stulptur Biftualien bet Großen , die - fo une gleich ben Begenftanden ber groben Liebe - nicht anders genoffen werben tonnen 'ale die ber platonifchen, namlich durch auhaltendes Unschmen; Gerichte, für die es feinen rlendern Roch, gibt als ben beften für grobe, ben Sunger. Dies fünklichen alabastennen Geberben des geiftlichen Schafe ftulle (bee Sempele) fab Ber Birbelfenior, far ein gut berpaffenbes Modell : bes : jerufalemitifchen: Lempels an , bas feinen Jubel giere.

Am Ende fam dach Wein, und früher als der optissche Wildziemer: ich hatte noch wenig gegessen und nichts gotrukten. Wie belebte diese Peuertause, mit der ein Lanstengel zu uns hereinflog; sammtliche Tauslinge! Die Kinder erwuchsen — die Stummen sprachen — und die Schenden sahen mit zwei Augen — der angefruchtete Faden der Rede spann sich leichter zwischen den Fingern durch, und der Demant des schimmernden Lobens wurde auf dieser Folie zu einem Doppelstein vergrößert, wenn nicht gar zu einem Stein vom ersten Wasser versilbert

durch das bunte. Der Rvadjator Ingenuin wurde fo fubn, Fragen an den Freudenmeifter abzulaffen, und uberbaupt frei ju benfen in gundamentalartifeln, j. B. ber Altar, Gervietten, ja fogar bes h. Briftes. Fragt er mich nicht, ob man am Sofe redliche Beteroboren bulde? Und tonnt' ich nicht ju meiner Freude antworten, man tole riere ba, wie in holland, gern jebe Gefte, nicht nur Rope ten, Lappen, Sindus, fonbern auch Chriften? "Bu meimer Beit," fagte bas alte Fraulein, "glaubten mir noch viel von helvetius und Woltaire. " 3ch fagte, fogar ber Unglaube fei jest eine Art von Rroffnebel und fo falt wie ber Glaube, und jeder tonne fich ungeftort in alle große Stadte ober auch in feine Bucher magen; fo wie man über ben Roth, wenn ihm der Froft Festigfeit gegeben, Der Randibat flagte, bas Konfifte unbefudelt fcbreitet. rium benfe leiber anders, und halfe nur leeren Ropfen auf und vollen hinunter. "Gerade fo wie man, " fagt' ich, "nur leere Raffer -- bas Gleichniß mar nicht weit hergeholt - aufrichtet; und nur volle umlegt; über haupt nimmt man fluger bie Bernunftigen fatt ber Ber bumft gefangen, und am Enbe tommt bod biefe mit jenen ins Loch." . . .

Ich habe mich barüber and meinem feurigen Perior ben verlaufen. Der hamftergräber, ber seine Pillen nie anders als blos verzinnte, konnte fie jest nur noch ver blechen — ber Buchdrucker bat mich, in meinem Mept. vom Jubelsenior wenig zu korrigieren und auszustreichen, weil es angenehmer zu drucken sei, und die Kunstrichter begehren gerade das Widerspiel, weil es dann angenehmer zu lesen seinen Berlotte wärmer an, und liebte sie mitten unter dem Essen, und ich that's ihm nach in beiden, und hatte gern mehr gethan, wäre nicht

nein Sonntag im doppelten Ginn ju einem Faftensonne ag geworden, ber ben erften Chriften bas Ruffen unters agte - und bie furgen Entfernungen vom Geffel, und ie langere pom Saufe goffen Alitheen fur mich und ben Randidaten ju einem Brennspiegel um, ber (feine Chorda der Sehne trug Gine Gle aus) defto heißer auf uns chien, je langer ber Weg feines Folus mar, fo daß feine Stralen in unserem 3ch zu einem 28,064 fleinern Raum ils der Spiegel hatte, gufammengehen mußten - (Roch vahret mein langer Periode fort). - Und wie murben ollende, faft von einem Balthafar Denner, die beiden Bubelalteften auf meine Debhaut gemalt, wie gottlich er, vie himmlisch fie! - Er, ber Altvater, ber glangende Reftor, -nicht nur aufgerichtet mit bem Leibe, auch mit jem Geift, er, ber unter der Bahl jener wenigen Dene chen fand, die der Sonnenfunte Gottes glubend aufriß som Schmus und Gife des Bodens, indeg die andern pelenles und mublend auf der Erde umliegen \*). - Gie, Die fortliebende Altmutter, Die von ihrem reinen Bergen nie mehr, als Gine Auflage von nicht mehr als Ginem Fremplar, for nicht mehr als Ginen guten Freund gewacht batte, ... diese beide, noch so ungerruttet, unter so vielen Rindern, aber felber keine, ba doch sonft Aller und Rindheit fich in Ginem Beifte berühren, wie man Bormede und Ende des Buche (und in diefem vielleicht) auf Finem Bogen abdruett. - Gie beide, die nun mit dem aufgewaringen Brauteuchen in ber Sand, und vor dem Committee and the Committee of the

<sup>\*\*).</sup> Saturnin lebete, die Engel hatten, wie Gott, Menschen schaffen wollen, hatten sie aber kitht emporzustellen vermocht, bis ein Funte von Gott die hingestreckten Sehilde erhob.

Abhub bes vorigen Liebesmahle auf ihrem Seller, bas weite nie brach liegende Buderfeld ihrer alten Liebe um fich bluben und wallen seben - fie, die noch einander Die fteifen, aber arbeitfamen Sande bruden und unter grauen Wimpern in Augen ichauen tonnen, in benen fonft die Rlammen der erften Liebe, und vor denen fonft die Blutenreize ber nun entlaubten Geffalt gewefen maren, fie, die jest unter der nachsproffenden bunten Beft um fich, noch allein um ihre vorige Aehnfichkeit mit biefer und um ihre von bet Beit verwischten Schonheitelinien wußten, die aber ihre ausgelofchten Buge und Bunfche mit elterlichem Entzuden auf ben Angesichtern ihrer lieben Rinder wieder fanden, und die nun auf ber einbrechenden Erde nichts mehr brauchten als feber Gatte Die treue Bruft bes andern, die fo lange einerlei Banden und Frem ben, eiferne und Blumenfetten an bie andere gefchlungen hatten, und die nun die Schlange der Ewigfeit vereint umminden foll, gleichsam als der lette, obwol tubifte Ring der Erde. . . .

Nein, ich vermag und verdien' es noch nicht, die Erinnerungen und Freuden und herzen eines stummen Paars zu malen, das, gebuckt unter ber niedrigen Todes pforte der andern Welt, an der kalten langen Ratasombe die Sande nicht aus etnander lässet — aber irgend einen Greis oder eine Matrone, der oder die mich lieset, will ich erfreuen mit der innigen Theilnahme an ihrem verkannten Gefühle, mit der Hochachtung für verstummende Menschen, die das junge laute Jahrhundert verzisset, und mit der herzlichen Liebe für jede Brust, die einmal warm gewesen, und für sedes Auge, das einmal geweint hat. — —

Berade biefe Phantasien warfen mich an ber Schwere's fchen Eftafel, fast wie jest am Schreibtifc, aus meiner Frohlichkeit in eine bobere. . . Denn obefleich ber Berier Bildgiemer icon eingelaufen und dem Samftergraben unter bas Stalpell feiner Schneidemuble gestellet mar, fo fehrt' ich mich boch an nichts, fondern fand mit einem Ordensbecher auf, um die Lifchfommmitanten ju einem gratulierenden Loaften auf's Bohl ber atten Leute gu bes fenern und fagte, weit vom Becher: "Auf Ihre funftie "gen ichonen Sage, Sie guten Aften!" und bier fanden alle Rinder auf, ,, und barauf, daß alle Ihre Stunden "fill und froh vergeben - und daß alle Ihre Rinder ,gludlich find - und daß alle Ihre Enfet gut und gind. , lich werden. - - Und auf Ihr langes, langes Boble Ber Greis fab erhaben auf und fügte bei : "Und auf unfer fanftes Sterben. " Geiner Gattit gingen bie Augen über und fie fagte: "Go fcon, wie "meine feeligen Ebchter gestorben find. " Dier umfaßten . fich bie gwei Miten fanft in ergebener Ruhrung, und fein Menfc fprach, und jeder weinte.

Der Schiftmeister suchte seine eigene Erweichung das durch zu verkleiben und zu fteigen, daß er anrieth: "Man "follte die alten Hochzeit. Carmina, die damals auf die "Wermählung des H. Geniors gedruckt wurden, fest vor "festen", weil darin die schönsten Wunsche ständen. "Et höffte, sie selber vorzulesen. Die Seniorin drachte sie ers freut. Der Buthdrucker rief seinen kloinen Kaul her und sagte zu ihm: "Dein Großvater will haben, ob Du lesen kannstiff "Ja wol kann ich's schon, "fagte das herandringende, frohe, aber ein wenig blasse Kind, und nahm das Hochzeitgedicht und statte sich zwischen die Großelern und las es laut und langsam ab. Ich beschreib' es nicht,

· wie tief jedes Bort und jeder Tonfall bes unschuldigen Enfels in lauter meiche Bergen ging, ba er jest neben bem vollendeten Luftichloß der Alten den prophetischen und Dichterifchen Baurif beffelben aufschlug, und aus ber Bergangenheit die fruhen Bilder und Bunfche ber jegigen Gegenwart beraufzog. Die Stimme bes unbefangenen Rindes, bas ben weetischen Bunfch gehlreicher Entel, ohne Die Beziehung auf fich, ablas, flang ruhrend wie ein re benbes Berg; und gu ben zwei veralteten Menfchen , bie fcon fo tief dunnten junter ber bumpfigen Erde fanden, mehten die Tone und Lufte ber freien hellen Jugend binab, wie fich in die Bergwerfe ber Blutenduft bes außern obern Fruhlings giebt. - Gin fliegender Gonnenglang, ben entweder eine aufgehende Fenftertafel bes Schloffes, wer ein blendender Spiegel eilig über bas fromme ftille Angeficht bes Greifes zog, ließ eine folche Berflarung barauf jurud, bag ich hingehen und mich naber an , ben verschonerten Alten ; und ben fleipen leffer brangen mußte. - und bier trat Alithen, fur die Dachmite tagefirche aufgeschmudt, rother, vom Dugen und Schamen, beteinn und als fie in Amanbals, in meinen, und in ben alten Augen fo viele Tropfen fieben fab, brachen ihre gern in die lang bezwungnen Thranen aus, und fie weinte mit, ohne ju wiffen worüber, und has überlabene beis fonnte nicht unterfcheiden, gerein' es, vor Freude ober Schmerg. Rein, fie fonnt' es nicht eber unterscheiben, als bis die Mutter ihre hand ergriff und fie mit einer menen Liebe brudte.

D, wenn es fcon has derz beniegt, nur zwei Mem schen zu erblichen, bie fich einander an den findlichen were elterlichen ober fremnbschaftlichen wie ben Affarbi oben das

Duodranta Eines harmonischen Menschenpaares schon so himmlisch in uns wiedertont: mit welcher gewaltsamen Wonne wird unser Innerstes erschüttert, wenn das ganze vollklingende Doppelchor eines Familienschauspiels der Liebe unser zitterndes herz mit tausend Idnen fortzieht! Der Einsame mit dem vergeblichen Wunsche der Liebe erquicket mich schon, aber er erzürnt mich gegen die Menschen, unter deuen er verarmt; allein dann kann ich schoner alle Menschen lieben, wenn ich statt Eines glübenden herzens ein Sonnensoftem nerwandter herzen sich an einander ziehen und zusammen brennen sehe.

Der Tropfen der Ruhrung verdunkelt das Auge, im bem er die Gegenstände vergrößert und verdoppelt; und in dieser, schonen mikrostopischen Berfinsterung wollt' ich ben erweichten Bater bitten, seine tugendhafte leidende Tochter morgen nicht aus dieser heiligen Stätte auferstanda ner Freuden zu vermeißen, da sich gewiß ein schoner Weche set ihres Schickfals nahe; aber als ich meine Bitte aus fing, unterbrach sie der setstamste. Zwischenfall.

Ein vergoldeter Bagen naffelte um, die Fenfler und hielt an: "Bahrhaftig, der Fürst!" sagt' ich warm (benn fünstlich kalt hate' the's gesagt, wenn ich ihn noch vermuthet hatte). Die Sohne blieben alle sehen und sehten nur die Glaser nieder, doch nehm' ich den Propester ves hammelziemers aus. Viele, suhven hinaus — Scheinfuß hinein (in die Kinderstube) — die zwei Alsen und ich und das zuckende Fraulein gingen entgegen — nur der hamstergräber allein verharrte am Lische und kredenzte im Sturme den Ziemer. Alithea weinte vor freudiger Angst und angstlicher Frende und glaubte an wahre Propheten. . . Endich hob ein Bedienter und der Adjunktus den glasserten, getäselten, appretierten herm

Heraus — nch Gott, es war der blofe achte Sfenbet. In wenig Spopeen von Bodmer und Blatmore ftedt eine Sipperbel für meinen Todesschrecken über eine solche Komfrontazion des Zusalls. . .

Das Jammerlichste mar allezeit die rothe Stirn-Aras beefe und Rofefante des Muttermable . . . benn unfere vurpurnen Dagnetnadeln deflinierten verschieden, feine of lich, meine (wie im 16ten Jahrhundert) nach-Abend im Spiegel wich zwar auch meine bflich ab, aber (das hatt' ich am Morgen nicht erwogen) eben weil er von allem umgefehrte Gemalbe gibt. - Der Original Efenbet murb' ein wenig befchamt über ben rothen nach 'gemachten Gleftrigitatszeiger am Pfeudo , Efenbes; aber er verbif bas Staunen und fagte aus Bergeffenheit ober Bosheit, wer er fei, und gab mir, was er brachte. war freilich ein furfil. Bandbillet und die Bofagion. Aber, o himmel, wer kollbert bie unabelichen Dulfe ftaunen ver - erzurnter - erfreuter - verduster Menschen ab! Riemand als D. Gaubius, Det einen mallenden Duls (mindosum) - einen zweischlägigen (dicrotum) - einen aufhupfenden (caprizantem) -- einen frabbelnden (formicantem) - einen ausgezachten (sorratum) verfinkenden (myaram) kennt und nennt. Um mußte mich Amanda's Erschrecken -- erftbrecken: ibe åchter: Amorofo ftand mit feinem rebenden Stirmvappen gegenüber bem Salfchmunger, ber geftern ihre Bergangen beit vernommen hatte, und in beffen Sanben nun ibr ervifches Brief Felleifen mar. Die Jubelleute bielten beim tich in ihren Ropfen ben Lugen Denbet mit bem Lugen. Lederer jufammen und jogen Schluffe. -

Der Roch immer fagt' ich nichts von ber Bofazion. Der gengine mattre de plainirs ging bollich, unter ber gleiche

galtigen Erwartung bes langweiligen Effetts, ben bie abe gegebene Bofagion unter allen mache, jum Fraulein v. Sackenbach, und freute fich bochftens, folches einmal gu feben. Amanda, die ihn jest recht leicht von feinem Ropiften und Poftiche : Damensvetter absonderte, fonnte vor Grimm und Staunen die Bunge nicht heben. hofmann fant in ber Langweile bes Erstaunens wenig Rurameil. Miemand als ich und er wußte ben Inhalt der Bofagion voraus. 3ch fagte jest ju dem Fraulein und der Jubelgenoffenschaft : " 3ch hatte feine beffere "Charaftermaste gewußt, um meinen Prophezeiungen einen "Beforderung des S. Randidaten Glauben ju erwerben "als eben die des B. v. Efenbet, der fur alle meine alts "testamentlichen Beiffagungen die neutestamentliche Erfab "lung gutig mitgebracht habe." Das neue unwiffende Staunen amufferte Efenbeten nicht fonderlich. In ber Gile mußte bas Jubelpersonale nicht recht, mas es mit bem vornehmen, gutigen, einsploigen Beren vornehmen folle; aber er felber mußte noch meniger, mas er mit dem Personale angufangen habe - ba er nun ju bem Berdruß, ben ihm meine Stirn icon gemacht, fich von Amanden noch neuer Buschuffe verfah; fo nahm er einen verbindlie chen Abschied und feste sich froh in feinen Bagen, ber fonders ba er, wie er fagte, noch heute auf die Infel nachmuffe. 3ch fann nicht behaupten, bag mir feine Musmanderung und Rogebuifche Flucht (nach Paris) ans Berft jumiber mar: benn außer bem, daß er in bem lyms phatifchen Spftem unferer Empfindsamkeit nichts mar als ein Extravasat, so murde burch ibn, burch Gobertinen und mich ein erbarmliches burres Bolibats . Rleeblat formiert, bas - benn Cfenbete fontrafte Kontrafte von Rebes Chen gabl' ich fur nichts - fo wenig Rinder vorzumeifen

hatte als das kanonische Rleeblat der drei geiftlichen Rurfürsten.

Dun mar es Beit, geheimnigvoll jum Fraulein gu treten und folches zu beruhigen und zu verftandigen. Ich fagte ihm geradezu, ich fei nichts als ein Bucherschreiber, und also in sofern nur mein eigner maître de plaisirs, bielt um Ablag fur meine bieberige Rubn, und Ralfcbeit an, betheuerte aber zweierlei : "Erfilich, fie werde fogleich "boren, daß durch den furgen Gebrauch des Efenbefischen "Ramens bem gangen Pfarrhause großes Beil wiederfah-"ren fei - zweitens fei ihr (Amanden) felber Die Ruck "fehr ihrer Briefe affeturiert, ba ich nun durch ben Be "fis der feinigen im Stande mare, ihn mit der Promut "gazion berfelben zu bedrauen und zu angstigen." in der That fonnt' ich jest ihn - aber fie fonnt' es porher nicht - wenn er nichts herausgab, jum Belden eines Luft, und Mockierspiels erheben, da feine Duskeln einem Weltmann großere Marben ftogen als Lachmusteln, und feine icharfe Spige tiefere als bie am Epigramm. Rurg, er mußte. - Im Ende fonnte die Sadenbach fo groß bie Riffe und Frafturen ihres Abelsbiploms, und fo tlein mein papierner und gelehrter Abel mar - doch mit dem gegenwärtigen Epopten in ihren eleufinischen Mofterien voll Gottergeschichten, und mit dem Schusbeis tigen und Deffias bes erretteten Pfarrhaufes nichts weiter machen als - Rriebe.

Jest war es meine Pflicht, endlich einmal die Bor kazion zu promulgieren. Ich promulgierte und verlas solche und seize bei, dem Fr. v. Sackenbach habe jeder von ihnen bei der Sache das Meiste zu danken. Die Sippschaft war sprachlos — dann gab ich dem Senior das Dekret und die Brille — und als er's halblaut vor

uns allen gelefen hatte, fagt' er: "Ja, Gott hat gehole "fen - Du, mein jungfter Gobn, trittft in meine guße "ftapfen, und bift jest jum zeitigen Abjunktus in Rew "landpreis aus Gnaden vogiert." - Ingenuin nahm bas Blatt eilig, aber er fonnt' es nicht lefen und faffen, bas rothe Litelblatt ber Entzuefung ftand auf feinem Ber ficht, er mußte ohne Befinnen es mir verbeugend geben. Mun blieben auf allen Bungen bie Laute aus, aber in teinem Auge die Thranen. ' Der alte Bater nahm freunde lich feiner Tochter Sand und fagte: "Du tommft alfo "morgen nicht von mir, und nun bleibst Du bei beinen "Eltern, bis fie fterben." - Die Mutter fiel freudetrun. fen dem begluckten Sohn ans Berg und fagte: "Gott "ichenft mir heute mehr Freude als mein altes Berg wird "tragen konnen." - Und Alithea faßte dankbar weinend meine Sand und fagte mir: "Ja wol, haben Gie heute "recht geweiffagt," aber fie befann fich fchnell - benn eine Berlobung hatt' ich prophezeiet - und feste dazu: "aber bas mußten Gie boch nicht voraus, mas mir 36= "nen ju banten friegten." - Und bann blidte mich bie alte Mutter mit bem redlichften weichsten Muge voll übers fcwenglichen Lohnes an. - D, ihr guten Alten, die ihr, gleich ben Bedernelten, tief in bas Erbenbeet (nur wenige Blatter liegen noch auswarts) eingefenket feib, ihr guten Rinder, benen bas Schicffal, wie gefüllten Snaginthen, bei dem Berfegen den Boden recht hart gufammentrat, wie unbeschreiblich fcon und fchimmernd und erquickt fteht ihr alle unter ber Bafferung ber Freudengabren - und ein laues Wehen fpubit die Tropfen weg, und eine gange, heiße, helle Sonne liegt auf euren Blumenkelchen ! . . .

Aber bas Saitenspiel ber Entzudung mache nun fleis nere Schwingungen! Unfer aller voriger Bund mar ger trennt — ein neuer gefnüpft — bas Glodenspiel der in nern nachklingenden Entzückungen machte taub, und der Leuchtregen der frohen Thränen machte blind — die Kind der lachten lauter und liefen schneller — Scheinfuß läutete hestig zum Nachmittagsgottesdienst, und niemand horte und gehorchte. — — Aber endlich gingen doch schon beim vierten Verse die zwei Jubelleute in die Kirche.

Lingegen die überraschten erhisten Professionisten blieben sämmtlich sigen, und wollten kein Gebet mehr thun als das nach dem Essen, und suchten sich an den oft an gezognen Ziemer (er stand bisher, wie ein alter Rlassister, oder wie ein neuer, ungenossen da und wurde kalt unter Warmen), gleichsam wie an ihre Kiblah, an ihre Dands werkslade zu halten, oder wär's ihr Schwerpunkt und primum mobile. Der neue Abjunktus selber wäre frew dig bei der lustigen Brüdergemeinde verblieben, hätt' ihn das Zuggarn des Jubilars (es war aus einigen Mienen gestrickt, die dem Neuvozierten statt der profanen Werkstatt eine heiligere zeigten) nicht weggeschleppt. Gobertina wollte nach; Alithea mußte nach.

Nur mich brachte niemand in die Kirche: nachmit tägige Kirchenandacht kömmt mir oft vor wie vormittägige Abendmufik. Jede Besper-Ruhrung, die etwan zu gewinnen war, wurde nicht nur durch die größere des Morgens vers schattet und verbauct, sondern auch durch das Magensieber vom Mittags-Klecfutter: die mit dem Honig der Nahrung verpichten Bienenflügel tragen die Seele auf keine Blume.

Aber, die Wahrheit zu sagen, die Sache war die: ich wollte gern den — gegenwärtigen funften offiziellen Bericht des Appendix schließen. Noch ist er nicht geschlossen, die Sonne steht schon tief, und mehr an der Feder als

auf dem Papier, und sede Minute muß ich auffeben, bag Alithea aus dem Pfarrhause herauftommt und mich fragt, ob ich ewig sigen und schreiben will.

Man muß namlich wissen, daß ich vor drei Stunden, als die Rirchleute noch sangen, mit dem vollen herzen meines Bock und mit gegenwärtigem Papier auf den bekannten Birkenhelikon gestiegen bin und mich vor ein eingewurzeltes Lischchen auf die um die drei Pangebirken wie ein Kragen gekrummte Zirkelbank gesetzt habe, wo ich — eben sie und den heutigen Sonntag abschatte. Ich bat den Buchdrucker, niemand auf den Berg zu lassen, und es werde sein eigner Schade nicht sein. — Er that's.

Mun fist ber Lefer vor bem vollendeten Sonntage. ftud und vor der ftereographischen Projetzion erhabener Fatta - - und jest feb' ich nicht ein, warum ich nur noch einen Strich dem Sableau geben foll. Ingenuin ift vogiert - Alithea ift abjungiert - ber Senior ift bas Erfece von neuem - Die Seniorin das Zweite von neuem — das Fraulein ift in integrum restitutert — Die drei handwerker haben Arbeit . von mir - - mabrhaftig, wenn ein Autor es fo weit gebracht hat mit feiner Mannichaft und Rolonie, daß er fie alle auf eine folche Rubes und Furftenbant niedergefest, fo darf er fcon von feiner aufftehen und fortgeben. Als Artift laf' ich mich von ber Samilie ab, ale Menfch und Gaft verquict ich mich erft recht mit ihr; denn ich gebe vor acht Lagen nicht aus Menlandpreis, die ich auf eine fritische Beschneis bung bes Bergens, ber Ohren und Lippen diefes Werfleins vermenden will, und trage noch, wo Ausschweifungen fchlen, die nothigsten, gleichfam als Extravasate und Speck geschwulfte, im myftischen Rarper nach, ober in einer, ichde

nen Metapher, ich pug' ihn mit Garnituren von Barots perlen.

Dennoch murb' ich mir nichts baraus machen, ben Malern nachzufchlagen, bie bas arrondierte Gemalbe mit einem Befas und Unfcbrot fremder Begenftande vom Rahmen isolierend entfernen wollen: aber ich will betennen, mas ich furchte. Uch, wenn alte eingewinterte Bergen fcnell in ber fcnellen Barme ber Freudenthranen, wie gefrornes Obst, aufthauen, so halt fich die gertriebene Bertur nicht lange mehr. - Der Menich, ber vor ber Marter aufrecht blieb, wird oft von der auflosenden fcmit len Entgudung gebeugt, und bis auf die Erde, wie Rlor fterbilder fich frummen, wenn man fie warm behaucht. Und wenn bann von biefem fur Ginen Ton bestimmten Saitenpaar der Che die eine Saite unter bem beftigen Unschlagen ber Preude riffe, fo murbe bald auch die an. bere fpringen. - Und Diefe zwei Leichen hatt' ich bann in biefem meinem Sommerpavillon, wie in einer falten pabftlichen Rirche, auszusegen.

Wie toll ! — Ceh' ich nicht jest brüben auf dem reparierten Straßendamm die zwei alten Leute zwischen ihren Schnen gehen, und der Weginspektor, der Hamfters gräber zeigt ihnen wie alles ist? Alithea sehle, denn sie bocht; inzwischen war sie gegen vier Uhr hier auf meiner hohen Lehrstelle und Loge zum hohen (physikthen) Licht gowesen, um mir, wie sie sagte, den gravierten Jahnstocher mit dem sounierten Boilusgriff, unter die Birken nachzu tragen — leider wird, auch mehr als ein Leser im sunsen Bericht den schattenden Durchgang einer solchen Wenns durch meinen Phobus, oder auch durch die Abendisonne, observieret haben. Wir sind jest einunder viel nach her, seitdem ste weiß, daß ich in der Welt gerade so viel

Figur mache als ich habe, nämlich nur meine eigne, ftatt ber des vornehmen herrn v. Efenbek. Ich fagte gleichwol der Lieben, der Appendix und der Lag schlossen sich nur vereint, und darnach konnte sie in Gottes Nasmen wiederkommen und mit mir treiben, was sie wollte.

Und in acht Minuten (bas weiß ich, ba bie Sonne, wie unterirbifches Schaggolb, immer weiter verfintt mit ihrem überirdischen durch ein Abendroth nach bem andern) Rebt fie ba. Ueberhaupt, welch' einem Abende feb' ich entgegen! Denn bas prophetische Beruft aus Raffecfas, aus raftrierten Sandgeaber und frummen Temperaments. blattern trag' ich, fo wie die Efenbefifche rothe Goldader und Stirn, Aequatorlinie, ab, ba nun die großte Ravorita endlich fertig fieht; und ich brauche weber (mer gwange mich?) mehr zu weiffagen, noch zu lugen, noch frei zu benten, fondern fann fo viel Religion haben als mar' ich awifchen meinen vier Pfahlen. - Dit welcher fuß fchauerne ben Bruft werd' ich, halb von Morgenphantaffen, halb von Abendwolfen rothgefarbt, an Alitheens Sand, bie ich beute in die weiche ihres Geliebten betten helfen, von blefem glimmenden raufchenden Borgebirge ber quten Soffnung hinunterziehen ins geheiligte beruhigte Abende simmer unter lauter Denfchen ohne Falfch! - Doch bagu fann ich alles genießen, ohne bag ich im Geringften aufpaffen oder observieren und memorieren muß, weil bies fer Appenbip bann icon abgeschnappt und unfahig ift eines neuen Rachtrags von lebendigen Bugen. - Dit welcher reineren Wonne, als ich heute fuhlen fonnte, werd' ich die fromme der befriedigten Alten theilen, deren fchlaffen Dund iest nur bas lachelnde Entguden, nicht ber Schlagfluß, vergieht, und die fo fpat im Leben Bobllaute ber Jugend, wie Sterbende Dufit, vernehmen! - Und mit welcher

12 \*

Starfe werb' ich, ba die Menfchen fonft fur einander nur Die Echos ihrer Siobsflagen find, wie im Maufoleum ber Bagilia ein Wiederhall als Repetierwert der Trauerftime men eingebauet mar, unter fo vielen groben und flaren, naben und fernen Coos der Freudentone, felber eines vorstellen! - Und bann, wenn wir alle an ber großen Eftafel bas forgenvolle Berg ausgeschuttet und es wieder mit dem Labemein der Freude, der Liebe und ber Tugend nachgefüllet haben, und wenn bie zwei muden Alten und abgehetten Entel eingeschlafen, und die Sandwerter finm mer und trager geworden find, mit welcher labenden Ers weichung, die den schwulen Lebensjubel fahlt, werd' ich, icon gang frat, menn die Silberfolugion des Mondes in großen Gilbertropfen von den regen Birfenblattern aleitet. und wenn die Ewigfeit die Leichenfaceln ber Sterne um die fcmarge Bahre der verhullten Erde ftellt, werd' ich, fo fpåt, fag' ich, mich von den weichen, tief gerührten Brautleuten auf den Gottesacker führen laffen. mo die feuchende Menfchenbruft gleichsam unter den Bopreffen der Infel Randia \*) einen erleichterten Athem holt! -Und dann, wenn wir uber die grunen Stoppeln bes abe gemabten Rirchhofs geben, ben die weißen Grangfteine und die braunen Maulmurfehugel des Lebens gerftucken, über diefe verschüttete Grubenzimmerung des ftumen arbeitenden Lodes, und über biefen vollen jugebeeften une terften Schifferaum ber ichmimmenben Erbe, wenn alse bann bas tropfende, vom Sugel niebergezogene Muge feine Thrane fallen laffet, indem es aufwarts blickt une

<sup>\*)</sup> Dorthin brachten sonst die orientalischen Aerzte ihre Luns gensuchtigen, weil die Inpressenwälder die Luft für fie ofsiz zinell und heilsam macht.

ter feine Sterne binein, und wenn uns bann ber fanfte Ingenuin vor die zwei buntbeftrichnen holzernen, abet nun bleichern und morfchen Schliefquabrate ber Lebensbucher feiner Schwestern bringt, und wenn et schon weint und feine Braut und ich, ch' er noch gefprocen hat, wie fuß und leicht wird bann mein Berg gergeben! - Und wenn endlich ber Bruder fpricht und uns die Namen und die Reize der entflohenen Schwes ftern fagt, und menn ber volle Puls ber heutigen Freude bas enge Menschenhers mit bem jugegoffenen Blute nicht nur voll und fcmer macht, fondern auch weich, und wenn julest der übermundene Jungling die marme Band feiner nachweinenden Alithea wie einen Eroft ergreift und fagt: "Dun bift bu meine einzige Schwefter ...." Mein, fage bas nicht, Ingenuin, ich hatte eben fo viele Schwestern wie bu, und die Erde hat fie verhallt, ich will fie nicht fo fpåt heraufsteigen feben aus bem todten Meere ber Bergangenheit. . . .

Ach, warum foll sich benn ber Mensch lieber nach ber Vergangenheit als nach ber Jufunft schnen, ba blos ein Gott eine vergangne Swigkeit hat, und ber Mensch nur eine kunftige?....

Du bist hinuntergezogen, goldne Sonne, und hast Die abblühende Rose unsers Abends mitgenommen und sie den erwachten Menschen der neuen Welt als die Rosens finospe eines frischen Morgens gegeden!....

<sup>-</sup> Bie? ich hatt' ce nicht merten follen, daß eine fcwer athmende Bruft hinter mir poche, die meine fliegenden Zeilen im Entftehen erhafcht? -- Mein,

nein, geliebte erste Leferin, nur fanft zusammenfahren über die Anrede follst du jest vor so vielen Lefern, du beste mit dem Monde hinter mir stehende und glanzende — Alithea!...

Enbe ber Befdichte.

Appendir des Appendir, oder meine Christnacht.

Manner, Die gegenwartigen Nachsommer bes eben geene bigton Berbfte und Jubelfeftes bon funften Birtene und Birtelbrief an ben Lefer nennen, baben Berftand: benn bie vier andern maren wirklich an biefen gestellt, und er ift der verfappte Freund. Der Lefer fann fich fo aut wie jener Rubbirt gu Chaunap unter Beinrich bem vierten, ben Acbermann ober tout le monde nennen. - 3ch glaube nicht, daß ein Autor etwas lieber fcbreibt als feine Borumd feine Rachrede: bier darf er endlich reben, mas ihn lest; seitenlang von fich, und mas am meiften labt, von feinem Bert - er hat aus bem Naspelhaus und : flas penichiff bes Buche ben Sprung auf diefe beiden Gpiele plate und Luftlager gethan, und hat zwanzig afademische Freiheiten bei fich und eine Freiheitsmuße auf dem Ropfe, und lebt ba frober als fein Lefer. Bom grauen Alters thum find une diefe Saturnalien guerfannt und einges raumt, und feiner von uns muß fich feine zwei Freiheite fofte nehmen laffen : merben nicht beemegen noch immer amei leere Blatter, eines un bie Borrebe, eines an ben Befdluß vom Buchbinder vore und nachgeftogen, gleichfun als weiße Thurspane zum Zeichen der Immission, zum Zeichen, das nächste Blatt sei eben so unbewohnt und eben so offen beliebigen Schreibereien? Doch sind diese den Garten des Buchs einfassende leere Haha's auch die Busteneien, die ein Buch vom andern sondern muffen, wie große leere Raume die Reiche der Germanier oder die der Nordamerikaner, oder die Sonnenspsteme ausein anderstellen.

Daher wird mir's niemand verdenken, daß ich mir meine Borredner und Beschlusse — denn ich spige mich darauf vom Litelblatt an — für besondere Lage aufspare, für utopische, für Lage, die ich von den Rheingegenden der Hoffnung umzogen sehe, namentlich für Neujahrs. — und Schalttage — für die längsten — für die kürzesten Lage — für die Geburtstage meiner geliebtesten Menschen — und auch für ein und zwanzigste Märztage, (woran ich selber auf unsere glatte Rugel heraustrat) und für erste Christage....

Einen ber lettern begehen wir heute, und alle Rirschen fingen eben um mich. — —

Es könnte viel Stichhaltiges angesühret werden, um es zu vertheidigen und zu verschanzen, daß ich mir gegenwärtigen Appendir des Appendir für den ersten Feiertag, wie anderes Lagerobk, ausbewahrt. Besonders möcht' es sich horen lassen, daß ich darum das Christest abgepasset, um daran so gut meine Weihnachtsfreude zu haben als war ich mein eigner Sohn und wurde vom guten alten Bater reichlich beschenkt und beschüttet: wenigstens konnen Manner, die Dorologien und Appendizes machen, und sich selber ein Weihnachtsgeschenkt bescheren als ihre eigne Christein — man ist ohnehin sein eigner Ruprecht oft senug. — sich kest mit jauchzenden Kleinen messen und

folche fragen: "Seht her, ob man nicht eben so zut "seine Weihnachtsbelustigung haben kann, wenn man so "viele Jahre wie Zähne und Ahnen hat, und seine Jus "belsenivres beschließet, als wenn man ein Jubelsenior ist "und mehr Zuckerwerk und Gaumen hat als Gebiß, seht "nux her, Schäker!" Das thus sie aber schwerlich: o, eine zute Limoniade \*) bringt ihnen jest auf der Schwelle der Gartenthure des Lebens — wie Dosgärtner thun — einem großen Blumenstrauß zum Geschenk entgegen, ob sie gleich nachher im langen dicken Hosgarten des Lebens mehr zu besehen als abzublatten, abzupstücken und abzus beeren kriegen.

Was inzwischen mich bewog, den heutigen Tag dazu auszustechen, war hauptsächlich der gestrige: — der mas gische Christ h. Abend ist nicht schoner zu genießen als durch eine hoffnung; daher macht' ich mir die, ihn heute auf meine papierne Aupferplatte einzuäßen mit der Aeszwiege, und mir gestern zu seinem Aufris und zu diesem Appendix die schönsten Buge und Varhenkörner einzutragen... Ach, unsere Fruchtstücke sind unsere Früchte, unsere Luschschalen sind unsere Zuckerdosen und Res genbogenschüsseln und Zutschkannchen, und der Dintena und Karbentopf ist unsere Blumentopf.

Der belogne Lugenprophet, der Menich, hebt feine besten dicksten Schinkenknochen fur die Jahre auf, wo ihm die Zahne ausfallen; ja, nicht blos dem falben herbste unfers entlaubten Seins werden die schönften Freuden aufgespart — wie auf den meteorologischen herbst alle Rirmesse warten phodern auch dem Eude des blosen

<sup>\*)</sup> Die Mymphe ber Muen.

Ralenderjahrs, dem Ende und Schwanze eines Buchs. eines Epigramms, eines Gastmahle, eines Rrebfes, wird bas befte Fleifch , bas Deffertfervice, furg, Beihnachten aufgehoben. Ich murbe gestehen und verfichern, fo etwas fei toll und zweifelhaft, es fei nicht gefcheit gedacht, wurd' ich fortfahren - die Rnochen im Fleifchfaffe des Lebens, wie in einem andern, oben auf ju schlichten, und folche por allen Dingen und allen Rettstuden meggutochen und wegzutffen, weil auf ben Sterbeliften fo wenig Soffnung fet, das Rleifebfaß nur bis auf die mittlern Reifen ausanleeren, ich murde bas gestehen, (gestand ich) wenn nicht jeder Menfch gerade fo gludlich mare als er zu werben glaubt, wenn nicht, mein' ich, bas Gparen nur ein geiftigeres Berichwenden und Genießen mare, wenn nicht bas innere Muge weiter reichte als ber innere Goum. furg, wenn nicht, ba unfer Sternen: und unfer Bottens himmel fich nirgends wolbt als unter unferer Bebirne fchale, es weniger gleichquitig als nothig mare, baf ber innere himmel ben außern, ber felten einer ift, erftatte. reflektiere, berbaue. Und bas ift's, warum ich niemand fchelte und warum ich glaube, daß fich das Aufbemabe ren eines Genuffes in nichts vom Untigipieren und Berlangern beffelben trenne als (vortheilhaft) in ber Beiftigfeit.

"Aber zurud zur Sache!" wollt' ich jest fagen, und fab erft unbeschreiblich vergnugt, daß ich gar von meiner Sache nicht abkommen kann, ich mag mich vers breiten, worüber ich will.

Den gestrigen h. Abend genoß ich burch die Soffe nung, daß ich ihn heute am Christtage beschreiben murde: Diesen genieß' ich jest dadurch, daß ich mich des gestrigen Lags erinnern will. Nicht nur die Logit hat ihren Birs kel, ben philosophische Durer leicht und fertig machen: auch die Freude hat ihren Zauberkreis, ihren glanzenden Ning um den bleifarbigen Saturn der Zeit.

Raft alle Menfchen lieferten geftern Buckerrohr in bie Buckerraffinerie meiner Luft, blos die Schneidermeifter in ben preußischen Staaten ausgenommen : benn biefe mußte ich bedauern. Diefe Gewertschaft bat noch am hentigen Refttag die Nadel in der Sand, übermorgen fadelt fie wieber ein, weil ihr die Gefete ben britten Son aus bem Reftbreiflang, ben britten Beiertag, wegnehmen: alfo bleibt ihr nur einer übrig, gleichfam ein blofer Sonntag. Das ift nicht viel fur ein bobes Beft, aber genug. Dean ob man gleich ber produzierenben Rlaffe, als Erfat für bie drei Grade der Tortur, eben fo viel himmel, namlich Feiertage, gonnen mochte - befonders ba ihr Lebensfruhe ling gerade dem Fruhling des Mondes gleicht, ber nie långer mahrt als brei Lage -; fo muß man boch auch horen, mas die Bernunft fagt. Diefe fagt aber gang laut, daß die gemeinen Lente Gott banfen follen, wenn ihnen ber Staat nur noch Werkeltage lagt, geschweige Sonntage: bobe Feste gehoren eigentlich fur ben boben Abel, Sonntage fur ben niedrigen, Apostels und Mariens tage fur honoraziores, und etwan ein halbierter Aposteltag fur's Bolt. Dehmen denn nicht die hohern Rlaffen Die Reier ber h. Rubetage, die man ben Riedern erlaffet, mit Freuden auf fich, und geben dafur diefen folche ber, an benen etwas in verdienen ift? Denn ein Rammerberrns ftab, ein hofmarschallestab, turg, ein hofftab bewahrt viele leicht noch die iconften Sittenrefte der alten, von Lagitus abgezeichneten oder vielmehr abboffierten Deutschen, mes nigftens weiß ich nicht, wo ich eine großere altdeutsche Liebe jum freien Leben und jum Spiel, eine ichonere

allen freien Bilden gemeine Flucht der Arbeit, die ihnen blos Jago und Krieg erlaubt, noch suchen soll. Nicht nur die freien Razionen, z. B. Griechen und Romer, verbrachten drei Biertel des Jahrs in hohen Festen, son dern auch noch jest die freien Leute auf der Kurialheide.

Dehm' ich aber, wie gefagt, die preußischen Schneis ber aus, fo ging vor meinem Senfter fein Menfch vorbei, ber nicht eine vergrößerte Buckerfigur fur meine Phantafien murbe, .... 3ch febe aber nicht, warum ich nicht ben gangen Sonnabend abmale. — Es muß icon in den Danbeimifchen Betterheobachtungen verzeichnet fteben, baß gleich gestern am Morgen bas Betterglas flieg, ber Schnee fiel, und der Wind umsprang und vor den h. drei Konie gen vorauslief als Stern. Dann ging der Lag und die Arbeit an, ber ich jufah, um heute eine ju haben. fah auf der Gaffe feinen einzigen Menfchen, der fcblich, fondern lauter Luftspringer, Sturmlauferinnen mit bem Lauferschurg, und Renner nach bem breitägigen Leben, bas, wie Chrifti breitägiger Tob, ber Exponent einer Ewigfeit mar. Der arme Teufel, Die arme Tcufelin, Die Bormittags fåen und Abends ernten, und zwischen beren Saatforn und Brobforn der fleinfte Unterfchied der Beit und bes Ertrages ift, erzwingen und erbeuten nicht nur burch ben Ueberschuß ihrer Anstrengung brei rubende Lage, fondern auch drei verfcmendende - fo bag alfo ber Stagt ober Rurft - b. b. ber Stagt im Stagt nichts dabei verlieren fann....

Bei Gott! warum foll meine Bruft nicht fo gut warm und unmuthig werden wie Mofers feine? Warum foll ich's nicht ohne alle ironische Umschweise — denn der ironische Bogenschuß wird verziehen, aber nicht der ernst hafte Kernschuß, weil die hohen und hochsten der Erde

ŧ

lieber fich bie größten Bahrheiten fagen laffen als ben Riedrigen und Micdrigsten ihres fcweren Throns die fleinsten - warum foll ich's nicht heraussagen, baf es erftlich entfeglich hart ift, nicht nur ben überladenen, nicht fur alte, geschweige fur neue Arbeitstage befoldeten Schuls leuten - ben befrachteten gefrummten Difasterianten ben sogenannten weißen Christenftlaven ober Dienftboten, die, wie die schwarzen, befondere eigne Allodiale und weie Lage ju eignen Arbeiten haben, namlich Reft und Feiertage, lettere ganglich bis ben letten unerbittlich wegzureis Ben; bag es zweitens noch harter ift, die hebenden Soffe nungen niedergebeugter Ardbner des Gefchicks und ihre religiblen Bunfche jugleich ju verfurgen und angufallen, und ihre Arbeiten, ohne ihre Renntniffe, fondern Die alten Brrthumer jugleich mit neuen Genfgern ju verdoppeln - daß es brittens nicht blos unmoralisch, sons bern auch unndthig, wenn nicht finanzwidrig ift (und bies fes berührt ben mabren einfichtigen Staatsmann ichon naher), unfere einzigen Bolfefefte (bas find die Rirchene feste) ju fcmålern, ba die Freude, nicht die Rothburft, da nicht Waffer und Brod, fondern Meifterbier und Deis Rereffen, oder gebranntes Baffer und Dimmelsbrod bie Dousteln und Flechsen ber Arbeit fpannt und ftablt .\*), Da ferner Die Sterbeliften ber meftindifchen Reger es per bicten, die Rraft, wie etwan in der Dechanif, durch bie Boit zu erseben, ba endlich die abnliche oder großere Blute anderer protestantischer Lander voll Fefte, und die nature liche Auswanderung gezwungner Sabbatheschander und

<sup>\*)</sup> Gin Mensch, ber nur nicht verhungern will, braucht und thut nicht viel: bas zeigen die Bettler und die Italiener und Spanier und Portugiesen.

Schangarbeiter in jene feiernben Lander, und die Reichs: unmittelbarfeit und Machtvolltommenheit ber handwerts, burfchen ben metallifchen Ertrag aufgehobener Festage um die hatfte verkleinern. ——

Denn wus : fonnt' ich einem Etatsminister mit Grund antworten, wenn er mich fragte: ob nicht die Menschen bird dann so denten lernen wie E...., wenn sie eben so tragen mussen wie diese, und ob nicht, wenn man das Mublenroß verfinstert, damit es besser um laufe und ziehe, umgekehrt der schnellere Umlauf und Bug seben so gut Bersinsterung und Schwindel verssprecht? — Denn in der That, die Finsen blen det man zwar, damit sie fingen, aber die Menschen offenbar, damit sie fingen, aber die Menschen offenbar, damit sie fingen.

- Die Wolfen balten und fvalten fich immer ich ner und größer, und ber bobe ferne himmel ichauet blau Anaia durch fein Mebelgitter auf unfern fcnellen Freuden tug berein ... warum feif' ich und groll' ich und feuft' ich? - Rann ich benn nicht ben gestrigen wieber von nohmen und malen und bamit ben bentigen erleuchten? -Ich fahre alfo fort Ich fagte fcon, baß jeder geftern lief. Die Schweiftropfen ber Unftrengung floffen aber lanter erheiterte Belichter, und die Arbeit und die Boffe wing zugleich verdoppelten den herzensschlag; -- ich fab auf der Gaffe tauter galoppierende Rinder und plaudernte soeurs servantes, namlich Magbe, aber ju Hause fafen jene, und liefen biefe, um fur bie fanftige Bobithet fcon eben fowol ju banten als ju merben. - Meine Phantafie that Saussuchung und fand bie jungern Rinder mit einiger Wertheiligfeit in einem neuen Leben wandelnd, indeg die altern mehr durch Glauben als gute Werfe

feetig werben wollten; ja, fogar bie Eltern fant ich ich fab, wie ber h. große Chriftophel, in die Benfter aus einem Revoluzionstribunal ein blofe Gefesprediget verfehrt, die die frommen Rleinen nicht mehr jum aftiven Schiffsziehen, fondern nur zum paffiven, namlich mitbern Rielholen, verurtheilten. 3ch fab in Saufer, worin bie Rinder, ale englische Ropiermaftbinen ihrer Eltern, mit aufgewarmten Spielwaaren voriger Chrifttage fich einander Situlatur , Chriftgeschente bescheerten ; und vorber einunder als alternierende Ruprechte entfehlich erfchreckten. borte alle Mutterherzen lautet feblagen, und fab die Mut terangen långer mach; und in jeder ermudeten forgenden Mutter fam mir der alte Gedanke und die alte Freude entgegen, daß die Ditter unferem Geifte Barme geben, und die Bater Licht, daß wir jenem die frubere Musbrus tung und warme Belebung bes Bergens burch Liebe fruie her verbanten als diefen die Bereicherung des Ropfes, wie bie nengeborne Caube einige Lage nur ermarmet werden muß, ehe fie geatet ju werden braucht. Die Mermfte, beren Lebensfaden fich aus der Wolle dreht, Die fie fpinat, will ihren guten Rleinen wenigftens einen Dore gen lang etwas Beiferes ju brocken und ju beifen geben als Sausbrod - und bie Menfchenftalle, beren Rlausner in der wilden Schweinshaut, die aufgebreitet als Bori grund ichoner Bimmer ben Schmus abpust und megburfet, felber fteden, find mit goldnem Regen und filbernen Schneeflocken gestickt und punktiert - und bie junge Mutter will den etftgebornen eingewindelten Gangling mit feiner dunteln Geele vor den belabenen, mit den Golde quaffen von Aepfeln, und mit den Rug, und Fruchtichnus ren und Sanggucker illuminierten Baum des Erfenntniffes tragen, weil das gebende febnfüchtige Mutterhers die Jahre

nicht erwarten kann, worin der reifere Liebling das pras numerierte Geschent genießet und begreift. — Und so sie ten in den Beilchensprup aus gesammesten verblühten Beilchen, den meine Phantasie verdickte und blau tochte, teine Stiele und versprungne Rohlen, ausgenommen die durcht passierenden Refruten, die teinem andern abgehauenen Christbaum entgegen marschierten als dem, woraus der Rorporal seinen Stock ausbricht, und die am Christmors gen noch vor Lags mit den Berbern aus dem Gasthose, vor lauter erleuchteten mit Gold gestickten Fenstern vorbei, ins Freie wandern mußten: die Postsnechte ritten doch am Morgen zu ihren entgegenhupsenden neu drappierten Rindern zurück.

Was mich gestern so sanft anklang wie das gewöhmtliche Festeinlauten, waren drei fremde Kinder, die ich ber log. Ich gesteh' es Rezensenten und Atheisten, ich besetstigte die drei gläubigen Jünger so sehr ich konnte im er wiesenen Irrthum eines eristierenden — Christkindleins: es fliege hoch und golden (macht' ich ihnen weis) über die Säuser und schaue herab auf gute und bose Thaten der Kinder, und besohne jene und bestrase diese. Ich zeigte ihnen ohne Bedenken eine entfallne Pfauenseder desselben (wie man in mittlern Zeiten des Erzengels Michael Federkiele wies), da es auf der umkreisenden Thurms sahne die Schwingen ausbehnte und wieder zusammensschlug....

Es ist kindisch und pedantisch, aus Kindern freudige Irribumer auszujäten, die nur Rosenabsenker und keinen Restellsaamen tragen konnen. Jagt den Ruprecht fort, aber lasset das magische Christuskind mit grungoldnem Geseicher zwischen den wiederscheinenden Dezemberwolken ziehen; denn jener richtet sich einmal grimmig mit ger

ganten Sagen im Bieber auf, aber diefes fliegt einmal vergoldend und" anlächelnd burch einen dunkeln Traum und durch bie lesten Abendnebel auf dem Sterbebette, und durchbricht mit hellen laufenden Goldpunkten den finstern Dunkt.

Der bobe Glaube ber Rinder an ein Menschenwort, und affo ihre Bereitwilligfeit, grobe Laufchungen glaubig . aufzunehmen, ist so groß und so thatla als ihre - berumgeelfende Aufmertfamteit, die bas gemalte blinde Thor ber Banfchung troß ber Thorsperre offnen will; - und baber tommt es, bag ber Berfaffer bes Jubelfeniors, als er noch hufar (ich meine, im Sufarenpely) war, nicht vermochte, aus alleit gepackten Rorben und aus allen Aus bereitungen gum Chrifigefchent, und aus allen Geruchen Des angemalten Spielzeugs und bes beißen Bachwerts, und ans dem Augenschein Seber (ba er wirfliche Denichen bescheeren fab) herauszubringen, daß niemand weiter bie Sant in biefem gtactlichen Spiele habe als eben Denfchen's ich nahm wenigstens, gleich einem Theologen, an; bas Chriftusfind greife, ba ich die unmittelbare Ginwirfung aufgehoben fdb, gur mittelbaren, und fonte burch fleifcherne Erbenfande. Und bann, als auch Diefer bunte Debel ju Baffer murbe, fo gab ich feinen Geofchen fare gange Gefchent. 3th erinnere mich noch woln meiner bamaligen erschlaffenben, oben - Entrauber rung : . . und fo wird mein Geift, und jeder Beift, auf ben die unfichtbare Luftfaute bes Lebens in unferer Erbeits tiefe fernnterdruckt, ewig feine Arme und Blugel nach einem bobern Mether ausstrecken - ewig wird unfer are mes, in die Rlausur ber Bruft, in den Block des schwer ren: Erdenbluts, in' bie Laufbander der Merven gefoffeltes bumpfes Berg fich fraubend und schwellend und oft brechend gegen das Elemont ausschließen; in bem es schlagen soll, — denn die Unermestichkit, ist unsersant, und die Ewigkeit ist unsers Beit, und das Geschopf ist nur der Portanser unserkaglieben Schlosers.

D, daher verlieret jene Jugendzeit, wo die Wirkichfeit größer und lichter wernals der gedrückte enge Bunsch
in der Kinderbruft, niemals ihren Schein: dort war es
lichn, da über den Reinen Kopf sich nach kein größerer Hinnel wölfen konnte alft der ührer ihm Kand, und da wis nach aus der Morgentuft (unserer Lebensluft) unsere Luftschlöster, d. h. unsere Luftschlöster, bauen durften; ... dort war es schon, wo uns noch der Schlastock des Bar ters som und dicht undhülte wir der Mantel des Schlasses, wo die Erde noch die Phantasse, nicht diese jene beoblkerte, und wo wirzuns, statt der Ewigkeit, nichts punschten als Jahre, und nichts Soheres sein wolken als Eltern.

Daber gend ich mir gestern, als die Nacht meinen Lusgang und Himmelemeg der Salle herrte, auf zen Studenheitern das versahrne Gleis von neuem auf; das der Laufwagen meiner kindischen Jahre mit den Ezerdiele nadern eines himmelswagen, gewogen haren Alles rubte nehen mir und in mir Aberall seste, ich gemiller als sendler Alles rubte seifen dir und in mir hierall seste, ich gemiller als sendler als sendler das Treiben der haus siehen Urdeit hatta aufgehört, die meinlichen Bestwahungen pparen geglättet, die Verestvoden der fandigem sende hinste, die Neutren der fandigem wird klinker die nicht gestwahungen pparen der sendler und Westwahungen bie binden und wurden fast in die Kolikher und wurden fast in alles Kolikher um mich sas und hosse und wurden fast und hosse und sen Urersahelbar und ses Kolikher um mich sas und hosse har her fast und hosse und sen Urersahelbar und ses Kolikher um mich sas und hosse har die Kolikher und sen Urersahelbar und

bogel \*) fliegen, und und mit bem regen fchillernden Ges fieder blenden. -

In einem folden Enthusiasmus mar mir's unmoglich, ein geringeres Buch zu ergreifen als bie - Ribel. Benige Bucher, Die ich faufe ober mache, lef' ich mit foldem Entzuden als Diefes am haufigften aufgelegte Berflein, diefer vergoldete Thurgriff an allen Universitates und Lehr, und Lerngebauben. 3ch mache mir mein Ente guden badurch begreiflich, daß ich es aus bem großen alten ableite, womit ich bas erfte Abebuch mit feiner golde nen Metallichrift auf ber holzernen bunten Plugelbecke in meinen findlichen Sanden glangen fab. Schon bas Innere des Buchs, namlich die 24 Buchftaben, find mir nicht gleichgultig, da ich von ihnen lebe, indem ich fie blos gehorig, wie Karten oder Loofe, mifche; aber doch gieht mich bas Wertchen ftarter an, wenn es ju ift, und ich das goldne Abc aus meinem goldnen Zeitafter auf bem Letterholz der Schale vor mir flimmern febe wie einen burchbrochnen illuminierten Ramenegug auf einem Chrenbogen. - - Aber ba ich gestern die mit Goldfarbe aufgefrischten Erummer ber Bergangenheit beschaute, fo wurde mir ploblich wie einem, der aus einem langen Schlaf erwacht, und mir fam vor; ich hatte nur Gine Stunde gefchlafen, namlich gelebt - ich fragte mich: Rann benn bie Beit fo weit jurudigefunten fein, beren Grabschrift in erhobenen metallnen Lettern fo hell vor und in dir ftebt - ift benn ber Lag des lebens nicht blos, wie der Chriftabend, fo buntel und talt, fondern auch eben fo tura? ---

<sup>\*)</sup> Die Norweger glauben, er tomme nur am vierten Abvent.

Aber ich gab mir felber ein Trauer : Reglement, und ließ, um meine vier Gehirnfammern nicht fowarz auszus Schlagen, über diefe, wie über eine duntle Rammer, Die gefärbten lebendigen Morgenbilder aller ber. Freuden gies ben, die jest um andere ganber flattern. 3ch verfeste mich, fatt in alle Gaffen, nun in alle Zonen. 3ch fonnte mit Gewigheit ju mir fagen : "In Diefer Stunde raften taufend Dube - taufend Sauglinge schlummern trunfen an den fanft heruberfinkenden Muttern ein - jest fteigt Die Sonne wie bas Saupt bes Meergottes aus bem ent gundeten Meere, und wirft Rofen auf Infeln, und biefe beschauen ihre befrangten Ufer im Baubermaffer - und ! in diefer Minute weicht fie von ben breiten Ernten ande rer gander und verftect fich hinter Orangengipfel, bann binter Baigenahren, und julest hinter brei Rofen voll Laub, und ftralet endlich verschleiert nur in ber gerührten Seele eines nachblickenden Dichters fort. - Bie viele Liebende fallen in biefer Stunde einander an's Berg! Wie viele Getrennte erblicken fich wieber ! **Bie** Rinder ichlagen jest unter unfern Bolfen jum erften Dal Die Augen auf, und ihre Eltern lacheln ftatt ibrer! Bel den iconen Perlenbach von Freudenthranen ficht jest der gludliche Genius ber Erde unter Rachtigallentonen und Freudenfesten niederfallen! - Ich, wie freudig feb' ich Die bunte Befen, und Blumenfette heller abgetrochneter Augen und wonnevoller Bergen um die Erde geben! Und, o bu guter Genius, gebor' ich benn, indem ich's febe, nicht auch dazu?" ---

Ach, ich riß mich balb vom bekränzten Buge ab, weil meine aufgeruttelte Phantasie mir auch einen zweiten parallelen trauernden zeigte, der gesenkt und in Flor gehüllt, schweigend oder klagend, durch das enge Theater geht-

Aber ich will ench nicht in bas dunkle Trauerbilder, Rabi, net hineinführen, bas ich mit den Nachtftuden des Trauers gefolges biefer Stunde bebing, und worin ich es malte, wie viele Bunden und Graber in Diefer Minute gemacht werden - wie viele Seufger steigen - wie viele unferer Geschwister troftlos erbleichen - wie viele geschieben, verlaffen, verachtet, gertreten und burchbohrt werden. . . . . . Mein, Diefe Erophoniushohle, Diefen buftern Trauerfaal fchließe die hoffnung ju. - Aber in diefer aus Schmerz und Wonne jusammengemischten Wehmuth, die bald fraft. los gegen die tiefen Gemitterwolfen ber Leiden, wie gegen Die physischen, tein Mittel auf dem Lebenswege tennt als fich bingulegen in die ficherfte und lette, aber taltefte und engste Boble, bald aber fich lieber mit lachelnden Ochmers gen aufrichtet und im Gewolfe bes Grams bas Bilb bes Unendlichen und feines himmels leichter erfennt, wie wir die fleinere Sonne nur im überflorten Spiegel bes trachten - - in diefem vermengten Buftande voll tams pfender Traume fucht' ich ben Schlummer auf, ber mit einem leichtern furgern Traume ben 3wift ber andern schlichtet.

Aber ich fand ihn nicht. Die Winterstunden zogen träge mit ihren langen Schatten vorüber. Meine innern Bilder wurden von elektrischen Funten lichter und reger, und bewegten sich endlich im schwarzen Naum der Nacht, anfangs vor den geschlossenen Augen, dann vor den gedsseneten. Ich sah schnlich der erleuchteten Morgenstunde des heutigen Tages wie einem bethauten Frühling entegen.

Ich ging ans Fenfter, um den Nachtfrost als Alpensschnee in den heißen Zaubertrank meiner Phantaffen 3th werfen, such wollt' ich die nahe gewähnliche Christnachts

must, die vom umwehten eifernen Humgekinder über taube Jahrer gebtasen wird, naber und voller auftrinken. Unten wor mir lag eine schlafende Gusse ertoschener Beinschaler — über die Bleiche aus Schnee zog die schwarze Trauerschleppe des geschmolzenen Stroms den langen Falstenwurf — nackte Baume vergitterten die weiße Stene mit ihren schwarzen Gerippen, und der breite Trauerrand düsterer Wätder endigte die bleichen Hugel — über den blauschwarzen himmel wurde ausgeloftes Gewolke, gleichssam vergrößerte Schneestocken, getrieben, und um die ewigen tiesen Sonnen gaukelte der flatternde Dunft der Erde. —

Als der Nachtwind, der einzige lebendige Athem der Natur, meine erhigte Stirn und meine geschlossenen Ausgen fühlend überspühlte, und sich wie Frühlingslaub um meine Traume aufblatterte, so kamen wahre Traume und der farre Schlaf.

Der Traum und das Alter spielen: den Menschen in die Kindheit zurück, und in der kalten Nacht von beiden überkriecht das lichtscheue Erdgewürm des kindischen Bahns wieder das Herz. Mir träumte, ich stiege auf den hoch sten Sieberg der Erde, um auf seinem Gipfel kniend mein Ohr an das verschlossene Kirchen: und Gottesackerthor der Zukunft diesek Jahrs zu legen und sie zu belanschen. Unter dem Siegebirge lagen die Städte und Kirchhofe der Erde weit umber in dämmernder Tiese — alles schlief, michts leuchtete, wichts regto sich, und die ganze Erde war von einer Stadtzur andern, wie vom Krater des Graubes, mit stiller Asch hoch beschneiet.

men Aber his ich gen himmel fah, so zogenodie zuekenden iStexibilden und verfolgten einander — jedes Bild mate mis zusammenschaffenden. Stralen pi wie mie sprühenden

Gewitterwollen, seinen lichten Umrif ins Blaue — ber himmel bewegte sich unter bem Kampse ber funkelnden regen Gestalten — ber Drache zog am Gipfel des hims mels herauf und verschlang die Sonnen seiner Bahn und den Polarstern — am erhabenen Orion lagen nagend der Storpion und der hund — ber Krebs durchbohrte mit seinen zwei Scheeren die Zwislinge — und auf der Jungsfrau hackte der Nabe, und die Wasserschlange hielt sie ausgebäumt auf der Flucht zurück.

Die Geisterstunde ructe immer naher. Unaufborlich sprachen die Gloden unter mir und schlugen jede Minute zur eltten Stunde. Ich schaute furchtsam nur auf die entschlummerte eingeschattete Sbene nieder. Endlich schlugen alle serne Uhren die sechzigste Minute aus, und die Gesisterstunde ging an. Da suhr ein Sturm unter der Erde am Porizonte herauf und erschütterte die aufgehenden Sternbilder und trieb sie auf die Erde herein, und die Todtenasche drehte sich auf, und die wandelnden Bilder bigten durch das Alchengestöber — und die lichten Ges kalten waren Geister und bestanden aus Augen.

Die Lichtgeister zogen die Todtenasche an und verschülten sich in sie, und formten Menschenkörper daraus und Gestalten, die ich kannte. Sie spielten das Getümmel des Lebens nach — die Geister im Staube weinten wie die schlasenden Menschen, und andere lachten mit den Uschenlippen — sie machten Gräber und legten Linderges statten hinein, andere hielten Mutterarme auf und druckten kleine Wesen an die kalte Brust. — Dann trieb eine neue Windebraut die Todtenstaubwolse aus den weißen duren Schlachtselbern der vorigen Jahre heran. Und die Klinkenden Geister wiedelten sich in den heerrauch und spielten verkörport mit altem ruhenden Staub grimmig

die kunftigen Schlachten vor, und die fallenden Krieger stohnten nur im Fallen, aber aus der Asche stossen keine Thranen und kein Blut.

Und ba ich voll Rlage meine Augen auf jum him mel bob und betete: D, Bater bes Ercftes, gib ben ar men mahnfinnigen "Menfchen Friede und Liebe!" fo fab ich ben geftirnten Drachen zwischen bem Arfturus und Rynosura die Flugel wie Bolten aufschlagen und beruntergieben; - und wie er glubend tiefer fant, fo fiel ber Berg aus Gis gefchmolzen ein und die nabe Afche flat terte um mich, und eine spielende Geftalt wollte in meis nen Korper bringen, um mein Bergeben nachauspiegeln, und die nahe Erbe, diefer Afchenzieher unfere marmen Staubs, ergriff mich, und bem bangenden Drachen entfiel auf mein Berg ein glubenber Stern. - Da mar mein Geift befreit und loderte empor über fein gerbroches nes, auf bie Erbe gebautes, Gehaufe. ... 3ch fcwebte feft und unbewegt uber ben Strudeln der rollenden Erde. und die umlaufende Belt führte ihre lander und Bolfer unter mir vorbei. D, wie viel Jammer und wie viel Bonne floh vorüber! Bald malgte bie Rugel ein fturmendes ichreiendes Deer und taumelnbe Schiffe mit angefetteten nachfliegenden Gargen vorbei - bald ein perfifches Thal, glubend von Melten und Lilien und Rars giffen, und rauchend von bangenden Blumengarten auf Barfichftammen - Schlachtfelber voll umflammernber Burgengel verfolgten buftenbe Garten mit umarmenben weichen Geliebten - balb famen gwei Arme, Die bas faunende Entjuden, bald zwei andere, die ber Jammer aufhob - und die Rugel zeigte mir auf ihren weichen Blumen ben gludlichen Schläfer, und unter ihm ben lie genden, gleich einer lebendig beerdigten Leiche arbeitenben

Bergmann und Mincn-Neger — Regenbogen auf erkättesten Gewittern und auf erhabenen Wasserfällen, niedersbrennende Städte unter Donnerwettern, und schillernde Auen im Morgenthau; die Todtenglocke summte in das Freudengeläute, das Morgenroth zersioß ins Abendroth, und die reißende Augel rückte das an ihr hängende Mensschengeschlecht, alle seine verweinten, erhabenen, zerdrückten, verwesenden Gestalten, und alle unsere Thränen und Aränze, und Siegbetten und Spiele zusammen, und der Schmerz und die Seeligkeit riesen neben einander slichend: Ich bin ewig! — Da stand in meinem Geist der Stolz und die Kraft der Unsterblichkeit auf, und er sagte: Eile hinab, schmußige Kugel, mit deinen gestügelten Schmerzen, mit deinen gestügelten Freuden, du bist viel zu vergänglich für einen Unsterblichen!

Aber als der wegziehende Erdfreis seine Sonne ents blosse und die Sonnen hinter ihr; — und als mein ges reistes Auge um die andern Sonnen tausend Erden schwims men, und alle dunkle Rlumpen mit der umgewälzten Nachs barschaft der Paradiese und der Gräber, des Jammers und des Jubels, eilen sah, so brach meine Brust unter der Berzweislung und ich rief aus: "Unendlicher, sind "denn deine Endlichen nirgends glücklich? D, wann wird "denn die ermüdende Seele gesättigt?"

Ein sanstes Tonen antwortete: "Auf keiner Erbe — "aber nach dem Sterben — bei der unendlichen Liebe, "bei der unendlichen Weisheit." — Und hier kehrte die Erde von ihrem Jahre zuruck und flog oben von der Sonne herab, und das Idnen sang schoner und leiser nach: "Geh" auf deine Erde, du bist noch nicht gestorben." Und hier wurde aus allen in der Liefe sliegenden Welten ein zitterndes Glockenspiel, und meine getröstete Seele stieg

ber aken niebergefallnen Erbe fanft gezogen entgegen — und ein funkelnder Zivkel aus zwei verknupften Regendorgen war um ihr rundes Ufer gelegt — und sie riß mich erschüttert zu sich, und ich wachte auf....

um den Thurm flogen die helligen Sone des Chrift morgens, und der Morgenwind brachte sie schweigend — meter mir ging der finstere Strom mit seinen alten Wellen und mit ewigen Idnen — die Sternbilder des hims mels standen sest und hell, und die Wolfen lagen, vom Nachtwind gethurmt und von der tiesen heraufziehenden Sonne gefärbt, bergig im Often — und in einigen der nächsten häuser waren schon die Fruchts und Zuckerbäume angezündet, und die von der Musik zu bald geweckten Kinder hupften um die brennenden Zweige und um das versilberte Obst. . . . . .

En be.

. .

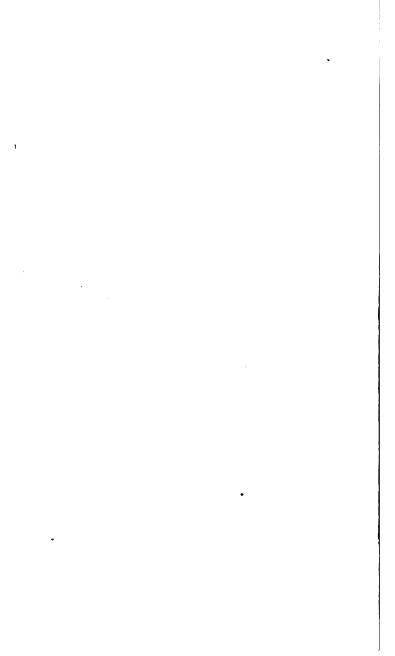

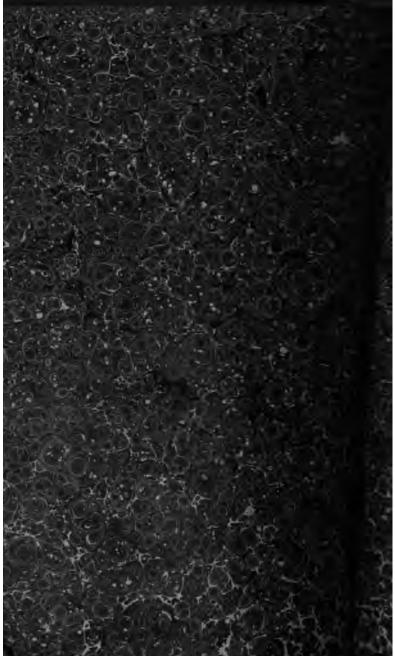



